















GUSTAV ADOLPH

## Friedrich Schillers

## Geschichte

des

## drenßigjährigen Kriegs

Erfren Theil.

· 16/10

Leipzig,

ben Georg Joachim Gofchen, 1802.

obedhigialista Kriegd

31/3/1890 · 2 Vals. 6

10 16 4 1 9 3

try Green Beatim Golden, 1894

Exector of Surmy's march



Geschichte

des

drenßigjährigen Kriegs.

Erfter Theil.

10110100

THE RESIDENT BEAUTIFUL .

Seit dem Unfang des Religionskriegs in Deutschland bis zum Münsterischen Frieden, ist in der politischen Welt Europens kaunt etwas großes und merkwürdiges geschehen, woran die Reformation nicht den vornehmsten Untheil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheisten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wosen nicht ursprünglich daraus herstossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder uns mittelbarer, den Einfluß derselben empfunden.

Beynahe der ganze Gebrauch, den das Spanische Haus von seinen ungehenern politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen oder ihre Vekenner gerichtet. Durch die Reformation wurde der Burgers

frieg entjundet, welcher Frankreich unter vier frurmischen Megierungen in feinen Grund: veften erschutterte, auslandische Waffen in bas Berg diefes Ronigreichs jog, und es ein hal: bes Jahrhundert lang ju einem Schauplas ber traurigften Zerruttung machte. Die Die: formation machte ben Dieberlanbern bas Spanische Jod unerträglich, und weckte ben biefem Bolfe bas Berlangen und den Muth, biefes Joch ju gerbrechen, fo wie fie ihm groß: tentheils aud die Rrafte baju gab. 20es Bose, welches Philipp der Zwente gegen die Ronigin Elisabeth von England be: fchloß, war Rache, bie er bafur nahm, baß fie feine protestantischen Unterthanen gegen ibn in Schuß genommen, und fich an die Spige einer Religionsparten gestellt hatte, die er gu vertilgen ftrebte. Die Trennung in ber Rirche hatte in Deutschland eine fortbauernde politische Trennung jur Folge, welche biefes Land zwar langer ale ein Sahrhundert ber Berwirrung dahin gab, aber auch jugleich ges gen politische Unterdrückung einen bleibenben Damin aufthurmte. Die Reformation mar es

großentheils, was die nordischen Machte, Das nemart und Schweben, querft in das Staatssystem von Europa gog, weil sich ber protestantische Staatenbund durch ihren Bentritt verstärkte, und weil diefer Bund ihnen felbst unentbehrlich ward. Staaten, Die vor: ber kaum für einander vorhanden gewesen, fingen an, durch die Reformation einen wich= tigen Berührungspunkt zu erhalten, und fich in einer neuen politischen Sympathie an ein: ander zu ichließen. Go wie Burger gegen Burger, Berricher gegen ihre Unterthanen, durch die Reformation in andere Berhaltniffe tamen, rudten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltsamen Bang ber Din: ge die Rirchentrennung senn, was die Staaten unter fich zu einer engern Bereinis aung führte. Schrecklich gmar und verberb: lich war die erste Wirkung, durch welche diese allgemeine politische Sympathie fich verkun: digte - ein dreußigjähriger verheerender Rrieg, ber von dem Innern bes Bohmerlandes bis an die Mundung der Ochelde, von den Ufern bes Do bis an die Ruften ber Offfee, Lanber entvolferte, Mernten gertrat, Stadte und Dor: fer in die Afche legte; ein Rrieg, in welchem viele taufend Streiter ihren Untergang fanden, ber den aufglimmenden gunten der Rultur in Deutschland auf ein halbes Sahrhundert ver: lofdte, und bie taum auflebenden beffern Gitten ber alten barbarifchen Wildheit gurud gab. Aber Europa ging ununterbrückt und fren aus diesem fürchterlichen Rrieg, in welchem es fich jum ersten Dal als eine jusammenhangende Staatengefellichaft erkannt hatte; und biefe Theilnehmung der Staaten an einander, welche fich in diefem Rrieg eigentlich erft bildete, ware allein fcon Gewinn genug, ben Beltburgermit feinen Schrecken ju verfohnen. Die Sand des Fleifes hat unvermerkt alle verderbliche Spuren diefes Rriegs wieder ausgelofcht, aber Die wohlthatigen Folgen, von denen er beglei: tet war, find geblieben. Eben diefe allgemeine Staatensympathie, welche den Stof in Boh. men dem halben Europa mittheilte, bewacht jest den Frieden, der diesem Rrieg ein Ende machte. Go wie bie Flamme ber Berwuftung

aus dem Innern Bohmens, Mahrens und Desterreichs einen Weg fand, Deutschland, Frankreich, das halbe Europa zu entzünden, so wird die Fackel der Kultur von diesen Staaten aus, einen Weg sich öffnen, sene Länder zu erleuchten.

Die Religion wirkte biefes alles. Durch fle allein wurde möglich, was geschah, aber es fehlte viel, daß es fur fie und ihretwegen unternommen worden mare. Satte nicht der Privatvortheil, nicht bas Staatsintereffe fich fchnell damit vereinigt, nie wurde bie Stimme der Theologen und des Wolfs fo bereitwillige Fürsten, nie bie neue Lehre so gahlreiche, fo tapfere, fo beharrliche Berfechter gefunden haben. Ein großer Untheil an der Rirchenres volution gebuhrt unftreitig der flegenden Gewalt ber Wahrheit, oder beffen, was mit Bahrheit verwechfelt wurde. Die Diffbrauche in ber alten Rirche, bas Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, das lebertriebene in ihren Forderungen, mußte nothwendig ein Gemuth emporen, das von der Uhndung eines beffern Lichts icon gewonnen war, mußte es geneigt

machen, die verbefferte Religion gu umfaffen. Der Deif der Unabhangigfeit, die reiche Beute ber geistlichen Stifter, mußte bie Regenter nad einer Religionsveranberung luftern machen, und das Gewicht der innern Ueberzeugung nicht wenig ben ihnen verftarten; aber bie Staatsraifon allein fonnte fie bagu bran: gen. Satte nicht Rarl ber Runfte im Ueber: muth feines Glucks an die Deich & frenheit ber Deutschen Stanbe gegriffen, ichwerlich hatte fich ein protestantischer Bund fur bie Glaubensfreiheit bewaffnet. Ohne Die Berrichbegierde der Guifen hatten die Ralvini fien in Frankreich nie einen Conde oder Coligny an ihrer Spige gefehen, ohne bie Muffage bes gehnten und zwanzigften Pfennigs hatte ber Stuhl zu Rom nie die vereinigten Riederlande verloren. Die Regenten tampften ju ihrer Gelbftvertheidigung oder Bergroßerung; ber Religionsenthufiasmus warb ihnen die Urmeen, und offnete ihnen die Ochabe ihres Boiles. Der große Saufe, wo ihn nicht Soff: nung der Beute unter ihre Fahnen lockte, glaubte fur die Wahrheit fein Blut ju vergießen, indem er es jum Bortheil feines Fur: ften verfprugte.

Und Bohlthat genug fur die Bolfer, daß diefimal der Bortheil der Kurften Sand in Sand mit dem ihrigen ging! Diefem Bu: fall allein haben sie ihre Befreyung vom Papftthum zu danken. Gluck genug für die Fürsten, daß der Unterthan für feine eigene Sache ftritt, indem er fur die ihrige tampfte! In dem Zeitalter, wovon jest die Rede ift, regierte in Europa fein Kurft fo abfolut, um uber den guten Willen feiner Unterthanen binweg gesett zu fenn, wenn er feine politischen Entwurfe verfolgte. Aber wie schwer hielt es, diesen guten Willen der Nation für feine polis tischen Entwürfe zu gewinnen und in Sands lung ju feben! Die nachdrucklichften Beweg: grunde, welche von der Staatsraifon entlehnt find, laffen den Unterthan falt, ber fie felten einsieht, und den fie noch feltner intereffiren. In diesem Fall bleibt einem faatsklugen Des genten nichts übrig, als bas Intereffe bes Ra. binets an irgend ein anderes Intereffe, das dem Volke naber liegt, anzuknupfen, wenn

etwa ein solches schon vorhanden ift, oder, wenn es nicht ift, es zu erschaffen.

Dieß war der Fall, worin sich ein großer Theil derjenigen Regenten befand, die für die Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Rirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andere Entwicktung gehabt haben würde. Diese waren: die auf ein Mal hervorspringende Uebers macht des Hauses Desterreich, welche die Freyzheit Europens bedrohte, und der thätige Eiser dieses Hauses für die alte Religion. Das erste weckte die Regenten, das zweyte bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die hochste Gewalt in geistlichen Dingen, der gehemmte Abstuß des Geldes nach Nom, die reiche Beute der geistlichen Stifter, waren Bortheile, die für jeden Souverain auf gleiche Art verführerisch seyn mußten; warum, konnte man fragen, wirkten sie nicht eben so gut auf die Prinzen des Saufes Defferreich ? Bas hinderte biefes Saus, und insbesondre die Deutsche Linie beffelben, den dringenden Aufforderungen fo vieler feiner Unterthanen Gehor zu geben, und fich nach dem Bensviel anderer auf Untoften einer wehrlofen Geiftlichkeit zu verbeffern? Es ift fchwer ju glauben, daß die Ueberzeugung von der Unfehlbarkeit ber Romischen Rirche an der froms men Standhaftigteit diefes Saufes einen grof. fern Untheil gehabt haben follte, als die Ueberzeugung vom Gegentheil an dem Abfalle der protestantischen Fürsten. Mehrere Grunde vereinigten fich, die Defterreichischen Pringen ju Stuben des Papftthums ju machen. Spanien und Stalien, aus welchen Landern die Desterreichische Macht einen großen Theil ihrer Starte jog, waren dem Stuhle ju Rom mit blinder Unhanglichkeit ergeben, welche bie Spanier insbesondere fcon zu den Zeiten ber Gothischen Herrschaft ausgezeichnet hat. Die geringfte Unnaberung an die verabscheu. ten Lehren Luthers und Ralvins mußte bem Beherrscher von Spanien die Bergen feiner Unterthanen unwiederbringlich entreißen; ber

Abfall von bem Pabsithum konnte ihm dieses Ronigreich toften. Gin Spanischer Ronig mußte ein rechtglaubiger Pring fenn, ober er mußte von diesem Throne steigen. Den nam: lichen Zwang legten ihm feine Stalianischen Staaten auf, die er fast noch mehr schonen mußte, als feine Spanier, weil fie bas aus: wartige Joch am ungeduldigften trugen, und es am leichteften abschütteln fonnten. Dagu fam, daß ihm Diese Staaten Frankreich jum Mitbewerber und ben Dabft jum Nachbar ga: ben; Grunde genug, die ihn hinderten, fich fur eine Parten zu erflaren, welche das Unfe: ben des Papstes gernichtete - die ihn aufforderten, fich lettern durch den thatigften Gifer für die alte Religion zu verpflichten.

Diese allgemeinen Gründe, welche bey jedem Spanischen Monarchen von gleichem Gewichte seyn mußten, wurden bey jedem insbesondere noch durch besondere Gründe unterstüßt. Karl der Fünfte hatte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an dem König von Frankreich, dem dieses Land sich in eben dem Augenblick in die Arme warf, wo Karl

fich feberischer Grundfage verdachtig machte. Berade an denjenigen Entwurfen, welche Rarl mit ber meiften Sige verfolgte, wurde das Mißtrauen der Ratholischen und der Streit mit der Rirche ihm durchaus hinderlich gewesen fenn. 2118 Rarl der Funfte in den Fall tam, zwischen benden Religionspartenen zu mahlen, hatte sich die neue Religion noch nicht ben ihm in Achtung fegen tonnen, und überdem war ju einer gutlichen Bergleichung bender Rirchen damals noch die wahrscheinlichste Soffnung vorhanden. Ben seinem Gohn und Nachfol: ger, Philipp dem Zwenten, vereinigte fich eine monchische Erziehung mit einem bespotischen finstern Character, einen unversöhnlichen Saß aller Meuerungen in Glaubensfachen ben bie fem Furften zu unterhalten, den der Umftand, daß feine fchlimmften politischen Gegner auch zugleich Reinde feiner Religion waren, nicht wohl vermindern konnte. Da feine Europais schen Lander, durch fo viele fremde Staaten gerftreut, dem Ginfluß fremder Meinungen überall offen lagen, fo konnte er dem Fortgange ber Reformation in andern Landern nicht

gleichgültig zusehen, und sein eigener naherer Staatsvortheil forderte ihn auf, sich der alten Rirche überhaupt anzunehmen, um die Quellen der keherischen Unsteckung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spihe des katholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls des Fünsten und Philipps des Zweyten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die folgenden Geset; und je mehr sich der Ris in der Kirche erweiterte, desto fester mußte Spanien an dem Katholicismus halten.

Freyer schien die Deutsche Linie des Haus ses Desterreich gewesen zu seyn; aber wenn ben dieser auch mehrere von jenen Hindernissen wegsielen, so wurde sie durch andere Verhältsnisse in Fesseln gehalten. Der Besit der Kaisferkrone, die auf einem protestantischen Haupte ganz undenkbar war, (denn wie konnte ein Apostat der Römischen Kirche die Nömische Kaiserkrone tragen?) knüpste die Nachfolger Ferdinands des Ersten an den papstlichen Stuhl; Ferdinand selbst war diesem Stuhl aus Gründen

bes Gewiffens und aufrichtig ergeben. Ues berdem waren die Deutsch : Desterreichischen Prinzen nicht machtig genug, ber Spanischen Unterftugung ju entbehren, die aber burch eine Begunstigung der neuen Religion durchaus verscherzt mar. Huch forderte ihre Raiserwur: de fie auf, das Deutsche Reichssystem ju beschuten, wodurch fie felbst fich als Raifer behaupteten, und welches der protestantische Reichstheil zu fturgen ftrebte. Rechnet man dazu die Ralte der Protestanten gegen die Bedrangniffe der Raifer und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren des Reichs, ihre gewaltfamen Gingriffe in das Zeitliche der Rirche, und ihre Keindseligkeiten, wo fie fich als die Starkeren fühlten, fo begreift man, wie fo viele jufammen wirkende Grunde die Raifer auf der Seite des Papstthums erhalten, wie fich ihr eigner Vortheil mit dem Vortheile der katholischen Religion aufs genaueste vermengen mußte. Da vielleicht das ganze Schicksal die: fer Religion von dem Entschlusse abhing, den das haus Desterreich ergriff, so mußte man die Desterreichischen Prinzen burch gang Europa

als die Saulen des Papsithums betrachten. Der Saß der Protestanten gegen letteres kehrte sich darum auch einstimmig gegen Desterreich, und vermengte nach und nach den Beschüßer mit der Sache, die er beschüßte.

Aber eben diefes Saus Defterreich, ber un: verfohnliche Gegner ber Deformation, feste jugleich burch feine ehrgeitigen Entwurfe, Die von einer überlegenen Macht unterftust waren, bie politische Frenheit der Europaischen Staa: ten, und besonders der Deutschen Stande, in nicht geringe Gefahr. Diefer Umftand mußte lettere aus ihrer Sicherheit aufschrecken, und auf ihre Gelbstvertheidigung aufmertfam ma: den. Ihre gewohnlichen Gulfsmittel wurden nimmermehr hingereicht haben, einer fo bro: benden Dacht ju widerstehen. Außerordent: liche Unftrengungen mußten fie von ihren Un: terthanen verlangen, und, da auch biefe bey weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Rrafte entlehnen, und durch Bundniffe un: ter einander eine Dacht aufzuwagen fuchen, gegen welche fie einzeln nicht bestanden.

Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten hatten, fich den Fortschritten Desterreichs zu widersegen, hatten ihre Unterthanen nicht. Dur gegenwartige Bortheile, oder gegenwartige Uebel find es, welche bas Wolf in Handlung feten; und diefe barf eine gute Staatskunst nicht abwarten. Wie schlimm also für diese Kürsten, wenn nicht jum Gluce ein anderes wirtsames Motiv fich ihnen dargeboten hatte, das die Nation in Leidenschaft feste, und einen Enthuffasmus in ihr entflammte, ber gegen die politische Be: fahr gerichtet werden konnte, weil er in dem namlichen Gegenstande mit derfelben gufam. mentraf! Diefes Motiv war der erflarte Sag gegen eine Religion, welche das haus Defter: reich beschütte, die schwärmerische Unhänglich: feit an eine Lehre, welche diefes Saus mit Keuer und Schwert zu vertilgen frebte. Diefe Unhänglichkeit war feurig, jener Sag war unüberwindlich; der Meligionsfanatismus fürch: tet das Entfernte, Schwarmerei berechnet nie, was fie aufopfert. Das die entschiedenfte Ges fahr des Staats nicht über feine Burger ver-G. d. 30jahr. Rr. I.

mocht hatte, bewirfte die religiofe Begeifferung. Rur den Staat, fur bas Intereffe bes gurften wurden fich wenig freywillige Urme bewaffnet haben; fur die Religion griff ber Raufmann, ber Runftler, der Landbauer freudig jum Be: wehr. Fur ben Staat oder den gurften murbe man fich auch der fleinften außerordentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben; an die De: ligion fette man Gut und Blut, alle feine geitlichen hoffnungen. Drepfach fartere Gum: men ftromen jest in ben Ochat des gurffen; brenfach ftartere Beere rucken in bas Felb; und in ber hefrigen Bewegung, worein bie nahe Religionsgefahr alle Gemuther verfebte, fühlte ber Unterthan die Unftrengungen nicht, von benen er in einer ruhigern Gemuthelage er. fcopft, wurde niedergefunten fenn. Die gurcht vor der Spanischen Inquisition, vor Bartho: lomausnachten, eröffnet dem Pringen von Ora: nien, dem Admiral Coligny, ber Brittifchen Ronigin Elifabeth, ben protestantifden Furften Deutschlands, Sulfequellen ben ihren Bolfern, bie noch jest unbegreiflich find.

Mit noch so großen eignen Unstrengungen aber wurde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem machtigften gurften, wenn er einzeln fand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politif konnten aber nur jufallige Umftande entfernte Staaten zu einer wechfelfeitigen Bulfe. leiftung vermögen. Die Berschiedenheit der Berfaffung, Der Gefete, ber Sprache, der Sitten. Des Mationaldarafters, welche bie Nationen und Lander in eben fo viele ver-Schiedene Gange absonderte, und eine forts bauernde Scheidewand zwischen fie ftellte, machte ben einen Staat unempfindlich gegen die Bedrangniffe des andern, wo ihn nicht gar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schabenfreude reißte. Die Reformation frurte diese Scheidewand. Ein lebhafteres naher liegendes Interesse als der National: vortheil oder die Vaterlandsliebe, und welches von burgerlichen Berhaltniffen durchaus une abhangig war, fing an, die einzelnen Burger und gange Staaten ju befeelen. Diefes Intereffe fonnte mehrere und felbft die ente legensten Staaten mit einander verbinden, und ben Unterthanen bes namlichen Staats tonnte diefes Band wegfallen. Der Frango. fifche Ralvinist hatte also mit bem reformirten Benfer, Englander, Deutschen ober Sollander einen Berührungspunkt, den er mit feinem eigenen fatholischen Mitburger nicht hatte. Er borte alfo in einem fehr wichtigen Puntte auf, Burger eines einzelnen Staats gu feyn, feine Aufmerkfamkeit und Theilnahme auf biefen einzelnen Staat einzuschranten. Gein Rreis erweitert fich, er fangt an, aus dem Schickfal fremder Lander, die feines Glaubens find, fich fein eigenes ju weiffagen, und ihre Sache ju ber feinigen ju machen. Dun erft burfen die Regenten es magen, auswartige Angelegenheiten vor bie Berfammlung ihrer Landstande zu bringen, nun erft hoffen, ein williges Ohr und ichnelle Bulfe gu finden. Diefe auswartigen Ungelegenheiten find jest ju einheimischen geworden, und gerne reicht man ben Glaubensvermandten eine hulfreiche Sand, die man dem blogen Nachbar, und noch mehr dem fernen Muslander, verweigert håtte. Jest verläßt der Pfälzer seine Heimat, um für seinen Französischen Glaubensbruder gegen den gemeinschaftlichen Religionsseind zu fechten. Der Französische Unterthan zieht das Schwert gegen ein Vaterland, das ihn mißhandelt, und geht hin, für Hollands Freysheit zu bluten. Jest sieht man Schweizer, gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüstet, um an den Ufern der Loire und der Seine die Thronfolge in Frankreich zu entscheiden. Der Däne geht über die Eider, der Schwede über den Velt, um die Ketten zu zerbrechen, die für Deutschland geschmiedet sind.

Es ist sehr schwer zu sagen, was mit der Reformation, was mit der Freiheit des Deutsschen Reichs wohlgeworden seyn würde, wenn das gefürchtete Haus Oesterreich nicht Parten gegen sie genommen hätte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die Oesterreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarschie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen sührten. In keinem

andern Falle als unter diesem war es ben schwächern Fürsten möglich, die außerordentzlichen Anstrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der Desterreichischen Wacht widerstanden; in keinem andern Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinzschaftlichen Feind zu vereinigen.

Joher war die Desterreichische Macht nie geständen, als nach dem Siege Karls des Fünften ben Mühlberg, nachdem er die Deutsschen überwunden hatte. Mit dem Schmalzkaldischen Bunde lag die Deutsche Freyheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber ste lebte wieder auf in Mority von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges gehen auf dem Congrest zu Passau und dem Neichstag zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistlichen Unterdrückung endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf diesem Reichstage zu Augsburg in zwey Religionen und in zwey politische Parteyen; jest erst zerriß es, weil die Trennung jest erst geseslich war. Bis hierher waren die Protestanten als Rebellen angefehen worben; jest beschloß man, fie als Bruber zu behandeln, nicht als ob man fe bafür anerkannt hatte, fondern weil man bazu genothigt war. Die Augeburgische Ronfession durfte sich von jest an neben ben tatholischen Glauben stellen, boch nur als eine geduldete Nachbarin, mit einstweiligen Schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande ward bas Recht zugestanden, bie Religion, ju ber er fich bekannte, auf feinem Brund und Boden zur Berrichenden und Gingigen ju machen, und bie entgegengefeste ber fregen Musübung zu berauben; jedem Unterthan vergonnt, bas Land zu verlaffen, wo feine Religion unterbrückt war. Jest zum erften Mal erfreute fich also die Lehre Luthers einer positiven Sanktion, und wenn sie auch in Baiern oder in Desterreich im Staubelag, fo konnte fie sich damit troften, daß fie in Sachsen und in Thuringen thronte. Den Regenten war es aber nun doch allein überlassen, welche Meligion in ihren Landen gelten, und welche darnieder liegen follte; fur den Unter:

fentanten hatte, war in diesem Frieden gar wenig gesorgt. Bloß allein in geistlichen Ländern, in welchen die katholische Religion unwiderrustich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen, (welche es das mals schon waren) die freye Religionsübung ausgewirkt; aber auch diese nur durch eine persönliche Versicherung des Römischen Königs Ferdinand, der diesen Frieden zu Stande brachte; eine Versicherung, die von dem katholischen Reichstheile widersprochen, und mit diesem Widerspruch in das Friedensinsstrument eingetragen, keine Geseskraft ershielt.

Waren es übrigens nur Meinungen geswesen, was die Gemüther trennte — wie gleichgültig hatte man dieser Trennung zugessehen! Aber an diesen Meinungen hingen Neichthümer, Würden und Nechte; ein Umstand, der die Scheidung unendlich etschwerte. Von zwen Brüdern, die das väterliche Vermögen bis hierher gemeinschaftlich genossen, verließ jest einer das väterliche

Saus, und die Nothwendigkeit trat ein, mit dem daheim bleibenden Bruder abgutheis Ien. Der Bater hatte fur den Fall der Trens nung nichts bestimmt, weil ihm von diefer Trennung nichts ahnden konnte. Hus den wohlthatigen Stiftungen der Boraltern war der Reichthum der Kirche, innerhalb eines Sahrtaufends, jufammen gefloffen, und diefe Woraltern gehörten dem Weggehenden eben fo gut an, als dem, der guruck blieb. Saftete nun das Erbrecht bloß am dem vaterlichen Saufe, oder haftete es an dem Blute? Die Stiftungen waren an die fatholische Rirche geschehen, weil damals noch keine andere vorhanden war; an den erstgebornen Bruder, weil er damals noch der einzige Gohn war. Galt nun in der Rirche ein Recht der Erfige: burt, wie in abeligen Gefchlechtern? Galt die Begunstigung des einen Theils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüber stehen konnte? Konnten die Lutheraner von dem Benuß Diefer Guter ausgeschlossen fenn, an denen doch ihre Borfahren mit stiften halfen, bloß allein beswegen ausgeschlossen fenn, weil zu

den Zeiten der Stiftung noch kein Unterschied zwischen Lutheranern und Katholischen Statt fand? Beide Religionspartenen haben über diese Streitsache mit scheinbaren Gründen gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es dürfte dem einen Theile so schwer fallen als dem andern, sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entzscheidungen für denkbare Fälle, und vielzleicht gehören geistliche Stiftungen nicht unter diese; zum wenigsten dann nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Sähe erstreckt — wie ist es denkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Meinung zu machen?

Wenn das Necht nicht entscheiden kann, so thut es die Stärke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; der andere vertheidigte, was er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachte Visthumer und Abteyen verblieben den Protestanten: aber die Papisten verwahrten sich in einem eigenen Vorbehalt, daß kunftig keine mehr weltlich gemacht wurden.

Jeber Befiger eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reich unmittelbar unterworfen war, Churfurft, Bischof oder 26t, hat feine Benes fizien und Burden verwirkt, fobald er gur protestantischen Rirche abfallt. Sogleich muß er feine Besitungen raumen, und das Rapitel schreitet zu einer neuen Wahl, gleich als ware seine Stelle durch einen Todesfall erledigt worden. In diefem heiligen Unter des geistlichen Vorbehalts, der die gange geitliche Exifteng eines geiftlichen Rurften von feinem Glaubensbekenntniß abhangig machte, ift noch bis heute die katholische Rirche in Deutschland befestigt - und was wurde aus ihr werden', wenn diefer Unter gerriffe? Der geiftliche Borbehalt erlitt einen hartnäckigen Widerspruch von Seiten der protestantischen Stande, und obgleich fie ihn zulest noch in das Friedensinstrument mit aufnahmen, fo gefchah es mit dem ausdrucklichen Benfat, daß bende Partenen fich über diefen Punke nicht verglichen hatten. Ronnte er fur den protestantischen Theil mehr verbindlich feyn, als jene Bersicherung Ferdinands jum Vortheil

ber protestantischen Unterthanen in geistlichen Stiftern es für die katholischen war? Zwey Streitpunkte blieben also in dem Frieden zurück, und an diesen entzündete sich auch der Krieg.

So war es mit der Religionsfrenheit und mit den geistlichen Gutern; mit den Rechten und Burden war es nicht anders. Huf eine einzige Rirche war das Deutsche Reichs: fuftem berechnet, weil nur Gine da war, als es fich bildete. Die Rirche hat fich getrennt, der Reichstag fich in zwey Religionspartenen geschieden — und doch foll das gange Reichs: fustem ausschließend einer einzigen folgen? Alle bisherigen Raifer waren Sohne ber Romischen Rirche gewesen, weil die Romische Rirche in Deutschland bis jest ohne Deben: bublerin war. War es aber bas Berhaltnif mit Rom, was den Raifer der Deutschen aus: machte, oder war es nicht vielmehr Deutsch= land, welches fich in feinem Raifer reprafen= tierte? Bu bem gangen Deutschland gehort aber auch ber protestantische Theil - und wie reprafentiert fich nun diefer in einer unun:

terbrochenen Reihe fatholischer Raifer? - In dem bochften Reichsgerichte richten die Deutschen Stande fich felbst, weil fie felbft die Richter dagu ftellen; daß fie fich felbft richteten, daß eine gleiche Berechtigfeit allen ju Statten fame, war der Sinn feiner Stiftung - fann diefer Ginn erfullt werden. wenn nicht bende Religionen barin figen? Daß, gur Zeit der Stiftung, in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, war Bufall; daß fein Stand den andern auf rechtlichem Wege unterdrücken follte, war ber wefentliche Zweck diefer Stiftung. Diefer Zweck aber ift verfehlt, wenn ein Religions: theil im ausschließenden Befig ift, den andern au richten - darf nun ein 3 weck aufgeovfert werden, wenn fich ein Zufall verandert? -Endlich und mit Dlube erfochten die Protestan: ten ihrer Meligion einen Sit im Kammer: gerichte, aber noch immer keine gang gleiche Stimmenzahl. — Bur Raiserkrone hat noch fein protestantisches Saupt fich erhoben.

Was man auch von der Gleichheit fagen mag, welche der Religionsfriede zu

Mugsburg zwischen beiben Deutschen Rirchen einführte, so ging die fatholische boch un: widersprechlich als Siegerin davon. Alles, was die lutherische erhielt, war - Duldung; alles, was die fatholische hingab, opferte fie ber Moth, und nicht der Gerechtigkeit. Im: mer war es noch fein Friede zwischen zwey gleichgeachteten Dachten, bloß ein Bertrag awischen dem Berrn und einem unüberwundes nen Rebellen! Mus diefem Pringip icheinen alle Prozeduren der katholischen Rirche gegen die protestantische hergestossen zu fenn und noch herzufließen. Smmer noch war es ein Berbrechen, jur protestantischen Rirche abzus fallen, weil es mit einem fo fchweren Berluft geahndet wurde, als der geiftliche Borbehalt über abtrunnige geiftliche Furften verhanat. Huch in den folgenden Zeiten feste fich die fatholische Rirche lieber aus, alles burch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Bortheil freywillig und rechtlich aufzugeben; benn einen Raub gurud ju nehmen war noch hoffnung, und immer war es nur ein jufalliger Berluft; aber ein aufgegebener Unspruch, ein ben

Protestanten jugeffandenes Recht, erfchutterte die Grundpfeiler der katholischen Rirche. Ben dem Religionsfrieden felbst fette man diefen Grundsat nicht aus den Mugen. Was man in diesem Frieden den Evangelischen Preis gab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausdrucklich, follte nur bis auf die nachste allgemeine Rirchenversammlung gelten, welche fich beschäftigen wurde, bende Rirchen wieder zu vereinigen. Dann erft, wenn diefer lette Berfuch miflange, follte der Religions: friede eine absolute Gultigfeit haben. Go wenig hoffnung zu diefer Wiedervereinigung da war, fo wenig es vielleicht den Ratholis Schen felbst damit Ernst war, so viel hatte man deffen ungeachtet ichon gewonnen, daß man ben Frieden durch diefe Bedingung bes fchrankte.

Dieser Religionsfriede also, der die Flamme des Bürgerkrieges auf ewige Zeiten ersticken sollte, war im Grunde nur eine temporare Auskunft, ein Werk der Noth und der Gewalt, nicht vom Gesetz der Gerechtigkeit diktiert, nicht die Frucht berichtigter Ideen

über Religion und Religionsfrenheit. Einen Religionsfrieden von der letten Urt konnten die Ratholischen nicht geben, und wenn man aufrichtig feyn will, einen folchen vertrugen Die Evangelischen noch nicht. Beit entfernt, gegen die Ratholischen eine uneingeschrantte Villigfeit zu beweisen, unterdruckten fie, wo es in ihrer Macht fand, die Ralviniften, welche freilich eben fo wenig eine Duldung in jenem beffern Ginne verdienten, ba fie eben fo weit entfernt waren, fie felbft auszu: uben. Bu einem Religionsfrieden von diefer Natur waren jene Zeiten noch nicht reif, und die Ropfe noch ju trube. Die tonnte ein Theil von dem andern fordern, was er felbft au leiften unvermogend mar? Bas eine jede Religionsparten in dem Mugsburger Frieden rettete oder gewann, verdantte fie bem jufälligen Machtverhaltniß, in welchem bende ben Grundung des Friedens ju einander ge: ffanden. Das durch Gewalt gewonnen wurde, mußte behauptet werden durch Gewalt; jenes Machtverhaltnig mußte alfo auch furs funftige fortdauern, oder der Friede verlor feine Rraft.

Mit dem Schwerte in der Hand wurden die Grenzen zwischen beyden Kirchen gezeichnet; mit dem Schwerte mußten sie bewacht werden — oder wehe der früher entwassneten Partey! Eine zweiselhafte schreckenvolle Aussicht für Deutschlands Nuhe, die aus dem Frieden selbst schon hervor drohte!

In dem Reiche erfolgte jest eine augen: blickliche Stille, und ein flüchtiges Band der Eintracht ichien die getrennten Blieder wie: ber in Einen Reichskorver zu verknupfen, daß auch das Gefühl für die gemeinschaftliche Wohlfahrt auf eine Zeit lang zuruck tam. Aber die Trennung hatte das innerste Wefen getroffen, und die erfte Barmonie wieder her= austellen, war vorben. Go genau der Friede Die Rechtsgrangen bender Theile bestimmt gu haben schien, fo ungleichen Auslegungen blieb er nichts besto weniger unterworfen. Mitten in ihrem hitigsten Rampfe hatte er den ftreis tenden Partenen Stillstand auferlegt, er hatte den Feuerbrand jugedeckt, nicht gelofcht, und unbefriedigte Unspruche blieben auf bey: den Seiten juruck. Die Ratholischen glaub: G. d. 30jáhr. Rr. I.

ten zu viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beyde halfen sich damit, den Frieden, den sie jest noch nicht zu verletzen wagten, nach ihren Absichten zu erklären.

Daffelbe machtige Motiv, welches fo manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre ju umfaffen, bie Befignehmung von den geiftlichen Stiftern, mar nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sanden war, mußte bald in diefelben mandern. Gang Diederdeutschland war in furger Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhafteften Miderstande der Ratholischen, die hier das lebergewicht hatten. Jede Partey bructe oder unterdructe, wo fie die machtis gere war, die Unhanger der andern; die geiftlichen Fürsten besonders, als die wehrtofesten Glieder des Reichs, wurden unauf: horlich durch die Bergroßerungsbegierde ihrer untathelischen Nachbarn geangstigt. Wer gu

ohnmachtig war, Gewalt durch Gewalt abzuwenden, flüchtete fich unter die Flugel der Juftig, und die Spolienklagen gegen protefantische Stande hauften fich auf dem Reichs: gerichte an, welches bereitwillig genug war, den angeklagten Theil mit Sentengen zu verfolgen, aber ju wenig unterftust, um fie gels tend zu machen. Der Friede, welcher den Standen des Reichs die vollkommene Relis gionsfrenheit einraumte, hatte doch einigers maßen auch für den Unterthan geforgt, indem er ihm das Mecht ausbedung, das Land, in welchem feine Religion unterdrückt war, une angefochten zu verlaffen. Aber vor den Bewaltthatigfeiten, womit der Landesherr einen gehaßten Unterthan drucken, vor den namen= losen Drangfalen, wodurch er den Muswan= dernden den Abzug erschweren, vor den kunftlich gelegten Schlingen, worein die Arglife mit der Starte verbunden, die Gemuther verftricken fann, fonnte der todte Buchftabe die: fes Friedens ihn nicht ichuben. Der fatholi= fche Unterthan protestantischer Berren flagte laut über Verletung des Religionsfriedens -

ber evangelische noch lauter über die Bedrüt: kungen, welche ihm von seiner katholischen Obrigkeit widersuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen vergistete jeden Borfall, der an sich unbedeutend war, und sehte die Gemüther in Flammen; glücklich genug, wenn sich diese theologische Wuth an dem gemeinschaftlichen Religionsseind erschöpft hätte, ohne gegen die eignen Religionsverzwandten ihr Gift auszusprißen.

Die Einigkeit der Protestanten unter sich selbst wurde doch endlich hingereicht haben, beyde streitende Parteyen in einer gleichen Schwankung zu erhalten, und dadurch den Frieden zu verlängern; aber, um die Berwirzung volltommen zu machen, verschwand diese Eintracht bald. Die Lehre, welche Zwingli in Zürich und Kalvin in Genf verbreitet hatzten, sing bald auch in Deutschland an, sesten Boden zu gewinnen, und die Protestanten unter sich selbst zu entzweyen, daß sie einanzder kaum mehr an etwas anderm als dem gezmeinschaftlichen Hasse gegen das Papstihum erkannten. Die Protestanten in diesem Zeitz

raume glichen benjenigen nicht mehr, welche funfzig Sabre vorber ihr Bekenntniß zu Hugsburg übergeben hatten, und die Urfache diefer Beranderung ift - in eben diefem Augsburgis ichen Bekenntniffe ju fuchen. Diefes Bekennt: niß feste dem protestantischen Glauben eine positive Granze, ehe noch der erwachte For: schungsgeist sich diese Granze gefallen ließ, und die Protestanten verscherzten unwissend einen Theil des Gewinns, den ihnen ber Abfall von dem Papstthum versicherte. Gleiche Beschwerden gegen die Romische Sierarchie und gegen die Difbrauche in diefer Rirche, eine gleiche Mißbilligung der katholischen Lehrbegriffe, wurden hinreichend gewesen fenn, ben Bereinigungspunkt für die protestantische Rirche abzugeben; aber fie fuchten diefen Bereinigungs: punkt in einem neuen positiven Glaubensfy: ftem, festen in diefes das Unterscheidungszeichen, den Vorzug, das Wesen ihrer Kirche, und bezogen auf diefes den Bertrag, den fie mit den Ratholischen schlossen. Bloß als Un= hanger der Konfession gingen sie den Religions= frieden ein, die Ronfessionsverwandten allein

hatten Theil an der Wohlthat dieses Friedens. Wie also auch der Erfolg seyn mochte, so stand es gleich schlimm um die Konfessionsverwandsten. Dem Geist der Forschung war eine bleis bende Schranke gesetzt, wenn den Vorschriften der Konfession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Vereinigungspunkt aber war versloren, wenn man sich über die sestgesetzte Forsmel entzweyte. Zum Unglück ereignete sich beydes, und die schlimmen Folgen von beyden stellten sich ein. Eine Parten hielt standhaft sest an dem ersten Vekenntniß; und wenn sich die Kalvinisten davon entsernten, so geschahes nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzuschließen.

Reinen scheinbarern Vorwand hatten die Protestanten ihrem: gemeinschaftlichen Feinde geben können, als diese Uneinigkeit unter sich selbst — kein erfreuenderes Schauspiel, als die Erbitterung, womit sie einander wechselzseitig verfolgten. Wer konnte es nun den Kaztholischen zum Verbrechen machen, wenn sie die Dreistigkeit lächerlich fanden, mit welcher die Glaubensverbesserer sich angemaßt hatten,

das einzig wahre Religionssystem zu verkundi: gen? wenn sie von Protestanten felbst die Baffen gegen Protestanten entlehnten? wenn fie fich ben diefem Biderfpruche der Meinun: gen an die Autoritat ihres Glaubens fest hielten, für welchen zum Theil doch ein ehr: wurdiges Alterthum und-eine noch ehrwurdi: gere Stimmenmehrheit fprach? Aber die Protestanten famen ben diefer Trennung auf eine noch ernsthaftere Art ins Gedränge. die Konfessionsverwandten allein war der Religionsfriede gestellt, und die Ratholischen brangen nun auf Erflarung, wen diefe fur ihren Glaubensgenoffen erkannt wiffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gewissen zu beschweren; sie konnten sie nicht da= von ausschließen, ohne einen nublichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. Co zeigte diese unselige Trennung den Machi: nationen ber Jesuiten einen Weg, Migtrauen zwischen beyde Parteyen zu pflanzen, und die Eintracht ihrer Magregeln zu zerftoren. Durch die doppelte Furcht vor den Katholiken und

vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, versäumten die Protestanten den nimmer wiederkehrenden Moment, ihrer Kirche ein durchaus gleiches Recht mit der Römischen zu ersechten. Und allen diesen Verlegenheiten wären ste entgangen, der Abfall der Nesor- mirten wäre für die gemeine Sache ganz uns schädlich gewesen, wenn man den Vereinis gungspunkt allein in der Entsernung von dem Papsithum, nicht in Augsburgischen Konfesssionen, nicht in Konkordienwerken gesucht hätte.

So sehr man aber auch in allem andern getheilt war, so begriff man doch einstimmig, daß eine Sicherheit, die man bloß der Macht: gleichheit zu danken gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werzben könne. Die fortwährenden Reformatioznen der einen Partey, die Gegenbemühungen der andern, unterhielten die Bachsamkeit auf beyzben Seiten, und der Inhalt des Religionssfriedens war die Losung eines ewigen Streits. Jeder Schritt, den der andere Theil that, mußte zu Kränkung dieses Friedens abzielen,

jeder, den man sich selbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung dieses Friedens. Nicht alle Vewegungen der Katholischen hatten eine angreisende Absicht, wie ihnen von der Gesgenparten Schuld gegeben wird; vieles was sie thaten, machte ihnen die Selbstvertheidigung zur Pflicht. Die Protestanten hatten auf eine nicht zwendeutige Art gezeigt, wozu die Katholischen sich zu versehen hätten, wenn sie das Unglück haben sollten, der unterliez gende Theil zu seyn. Die Lüsternheit der Protestanten nach den geistlichen Gütern ließ sie keine Schonung, ihr Haß keine Großemuth, keine Duldung erwarten.

Aber auch den Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu der Redlichkeit der Papisten wenig Vertrauen zeigten. Durch die treulose und barbarische Vehandlungsart, welche man sich in Spanien, Frankreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubensge: nossen erlaubte, durch die schändliche Aussslucht katholischer Fürsten, sich von den heisligsten Eiden durch den Papst lossprechen zu lassen, durch den abscheulichen Grundsaß,

baß gegen Keher kein Treu und Glaube zu beobachten sey, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Redlichen ihre Ehre verloren. Keine Versicherung, kein noch so fürchterlicher Eid konnte aus dem Munde eines Papisten den Protestanten beruhigen. Wie hätte der Religionsfriede es gekonnt, den die Jesuiten durch ganz Deutschland nur als eine einstweilige Konvenienz abschilderzten, der in Rom selbst seierlich verworfen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in diesem Frieden hingewiesen wor: den, war unterdessen in der Stadt Trident vor sich gegangen; aber, wie man nicht ans ders erwartet hatte, ohne die streitenden Resligionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Vereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu seyn. Feierlich waren diese nunmehr von der Kirche verdammt, sür deren Repräsentanten sich das Concilium aussgab. — Konnte ihnen ein profaner, und noch dazu durch die Wassen erzwungener

Vertrag vor dem Vann der Kirche eine hinlange liche Sicherheit geben — ein Vertrag, der sich auf eine Vedingung stütte, welche der Schluß des Conciliums aufzuheben schien? Un einem Scheine des Nechts sehlte es also nicht mehr, wenn sich die Katholischen sonst mächtig genug fühlten, den Religionsfrieden zu verletzen — von jetzt an also schützte die Prostestanten nichts mehr, als der Respekt vor ihrer Macht.

Wehreres kam dazu, das Mißtrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht das katholische Deutschland sich lehnte, lag dazmals mit den Niederländern in einem heftigen Kriege, der den Kern der Spanischen Macht an die Gränzen Deutschlands gezogen hatte. Wie schnell standen diese Truppen im Neiche, wenn ein entscheidender Streich sie hier nothwendig machte! Deutschland war damals eine Vorrathskammer des Kriegs für sasse sine Vorrathskammer des Kriegs sür sasse hatte Soldaten darin angehäuft, die der Friede außer Vrot setzte. So vielen von einander unabhängigen Fürsten war es

feicht, Rriegsheere jufammen ju bringen, welche fie alsdann, fen's aus Gewinnfucht oder aus Partengeift, an fremde Dachte verliehen. Mit Deutschen Truppen befriegte Philipp ber Zweyte die Diederlande, und mit Deutschen Truppen vertheidigten fie fich. Eine jede folche Truppenwerbung in Dentich: land ichreckte immer eine von benden Reli: gionsvartenen auf; sie konnte gu ihrer Un: terdrückung abgielen. Gin herum wandern: ber Gefandte, ein außerordentlicher papft: licher Legat, eine Zusammenkunft von Kur: ften, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte bem einen oder dem andern Theile Berber: ben bereiten. Go ftand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die Sand an dem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferdinand der Erste, König von Ungarn, und sein vortrefflicher Sohn, Maximilian der Zweyte, hielten in dieser bedenklichen Spoche die Zügel des Neichs. Mit einem Herzen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich heroisschen Geduld, hatte Ferdinand den Nelisgionsfrieden zu Augsburg vermittelt, und an

ben undankbaren Versuch, bende Rirchen auf dem Concilium ju Trident ju vereinigen, eine vergebliche Dube verschwendet. Bon feinem Reffen, bem Spanischen Philipp, im Stich gelaffen, 'augleich in Siebenburgen und Uns garn von den fiegreichen Waffen der Turken bedrängt, wie hatte sich diefer Raifer follen in den Sinn kommen laffen, den Religions frieden zu verlegen, und fein eigenes muhe: volles Werk zu vernichten? Der große Aufwand bes immer fich erneuernden Turfen: friegs konnte von den fparfamen Beytragen feiner erschöpften Erblande nicht bestritten werden; er brauchte also den Benstand bes Reichs — und der Religionsfriede allein hielt das getheilte Reich noch in Einem Körper zusammen. Das okonomische Bedurfniß machte ihm die Protestanten nicht weniger nothig, als die Katholischen, und legte ihm also auf, bende Theile mit glei= cher Gerechtigkeit zu behandeln, welches ben fo fehr widerstreitenden Forderungen ein wahres Riefenwerk war. Auch fehlte viel, daß der Erfolg feinen Bunfchen entsprochen hatte:

seine Nachgiebigkeit gegen die Protestanten hatte bloß dazu gedient, seinen Enkeln den Krieg aufzuheben, der sein sterbendes Auge verschonte. Nicht viel glücklicher war sein Sohn Maximilian, den vielleicht nur der Zwang der Umstände hinderte, dem vielleicht nur ein längeres Leben sehlte, um die neue Religion auf den Kaiserthron zu erheben. Den Vater hatte die Nothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Nothwenzdigkeit und die Villigkeit diktierten sie seinem Sohne. Der Enkel büste es theuer, daß er weder die Villigkeit hörte, noch der Nothswendigkeit gehorchte.

Sechs Sohne hinterließ Maximilian, aber nur der alteste von diesen, Erzherzog Rudolph, erbte seine Staaten, und bestieg den kaiserlischen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgefunden. Wenige Nebenlander gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Steyermark, ihr Oheim, fortsührte; doch wurden auch diese schon unter Ferdinand dem Zweyten seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder

also ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Destere reich in einer einzigen Hand, aber zum Unsglück in einer schwachen.

Rudolph der Zweyte war nicht ohne Tu: genden, die ihm die Liebe der Menschen hatten erwerben muffen, wenn ihm das Loos eines Privatmannes gefallen ware. Sein Charafter war mild, er liebte den Frieden, und den Wiffenschaften - besonders der Uftro: nomie, Maturlehre, Chemie und dem Stubium der Untiquitaten - ergab er fich mit einem leidenschaftlichen Sange, der ihn aber zu einer Zeit, wo die bedenkliche Lage ber Dinge die angestrengteste Aufmerksamkeit heischte, und feine erschöpften Finangen die hochste Spar: famteit nothig machten, von Regierungsge: schäften zurück zog, und zu einer hochst schäd: lichen Verschwendung reißte. Sein Beschmack an der Sternfunft verirrte fich in aftrologische Traumerenen, denen sich ein melancholisches und furchtsames Gemuth, wie das feinige war, fo leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien jugebrachte Jugend offnete fein

Dhr den schlimmen Rathschlägen ber Resuiten und den Gingebungen des Spanischen Sofs, die ihn gulest unumschrankt beherrschten. Bon Liebhaberenen angezogen, die feines großen Poftens fo wenig wurdig waren, und von la: derlichen Wahrsagungen geschreckt, verschwand er nach Spanischer Sitte vor feinen Unter: thanen, um fich unter feinen Gemmen und Untiken, in feinem Laboratorium, in feinem Marftalle ju verbergen, wahrend daß die gefährlichste Zwietracht alle Bande bes Deut: fchen Staatstorpers auflofte, und die Rlamme ber Emporung ichon anfing an die Stufen feines Thrones ju fchlagen. Der Zugang ju ihm war jedem ohne Ausnahme verfperrt, unaus: gefertigt lagen die dringendfien Geschäfte; Die Musficht auf die reiche Spanische Erbschaft verschwand, weil er unschluffig blieb, der In: fantin Mabella feine Sand ju geben; bem Reiche brobte die fürchterlichste Unarchie, weil er, obgleich felbst ohne Erben, nicht dahin gu bringen war, einen Domifden Ronig ermah: len zu laffen. Die Desterreichischen Landstande fagten ihm ben Gehorfam auf, Ungarn und

Siebenburgen entriffen fich feiner Sobeit, und Bohmen faumte nicht lange, diefem Benfpiel su folgen. Die Dachkommenschaft des fo gefürchteten Rarls des Funften schwebte in Gefahr, einen Theil ihrer Besitungen an die Turfen, den andern an die Protestanten gu verlieren, und unter einem furchtbaren Fur: ftenbund, ben ein großer Monarch in Europa gegen fie gufammen jog, ohne Rettung ju er: liegen. In dem Innern Deutschlands gefchah, was von jeher geschehen war, wenn es dem Thron an einem Raifer, oder dem Raifer an einem Raiferfinne fehlte. Gefrantt oder im Stich gelaffen von dem Reichsoberhaupt, hels fen die Stande fich felbft, und Bundniffe muffen ihnen die fehlende Autoritat des Rais fere erfeten. Deutschland theilt fich in zwen Unionen, die einander gewaffnet gegenüber fteben; Rudolph, ein verachteter Gegner der einen, und ein ohnmächtiger Beschüber der andern, fieht mußig und überfluffig zwischen benden, gleich unfahig, die erfte ju gerftreuen, und über die andre zu herrschen. Was hatte auch das Deutsche Reich von einem Fürsten 6. d. 30jahr. Rr. I.

erwarten sollen, der nicht einmal vermögend war, seine eigenen Erbländer gegen einen ine nerlichen Feind zu behaupten? Den gänzlichen Ruin des Desterreichischen Geschlechts aufzushalten, tritt sein eigenes Haus gegen ihn zussammen, und eine mächtige Faktion wirft sich seinem Bruder in die Arme. Aus allen seinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren, als der Raiserthron, und der Tod reißt ihn noch eben zeitig genug weg, um ihm diese letzte Schande zu ersparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, ber ihm gerade in dieser bedenklichen Epoche, wo nur eine geschmeidige Rlugheit und ein mächtiger Urm den Frieden des Neichs retten konnte, einen Rudolph zum Raiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkte hatte der Deutsche Staatskörper sich selbst geholfen, und in einer mystischen Dunkelheit hatte Rudolph, wie so viele andre seines Nanges, seine Blogen verssteckt. Das dringende Bedürfnis der Tugenden, die ihm fehlten, rif seine Unfähigkeit ans Licht. Deutschlands Lage forderte einen Kaiser, der durch eigne Hulfsmittel seinen

Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so anschnlich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die außerste Verlegenheit sette.

Die Desterreichischen Prinzen waren gwar tatholifche Furften, und noch dazu Stuben des Daufithums: aber es fehlte viel, daß ihre Lander katholifche Lander gewesen waren. 2luch in diese Gegenden waren die neuen Meinungen eingedrungen, und, begunftigt von Ferdinands Bedrangniffen und Maximilians Gute, hat: ten fie fich mit ichnellem Gluck in denfelben verbreitet. Die Defterreichifchen Lander geige ten im Rleinen, was Deutschland im Großen war. Der großere Theil des herren: und Ritterstandes war evangelisch, und in den Stadten hatten die Protestanten ben weitem. das Uebergewicht errungen. Rachdem es ihnen geglückt war, einige aus ihrem Mittel in die Landschaft ju bringen, so wurde unvermertt eine landschaftliche Stelle nach der andern, ein Collegium nach dem andern, mit Protestanten befest, und die Ratholifen baraus verdrangt.

Gegen ben gahlreichen Berren: und Ritterftand und die Abgeordneten der Stadte war bie Stimme weniger Pralaten ju fcwach, welche bas ungezogene Gespotte und die frankende Berachtung der übrigen noch vollends von dem Landtage verscheuchte. Go war unvermerft der gange Desterreichische Landtag protestans tisch, und die Reformation that von jest an Die ichnellften Schritte ju einer öffentlichen Erifteng. Bon ben Landstanden mar der Regent abhangig, weil fie es waren, die ihm Die Steuern abschlagen und bewilligen fonnten. Sie benuften die Geldbedurfniffe, in denen fich Rerdinand und fein Sohn befanden, eine Religionsfrenheit nach der andern von diefen Fürften zu erpreffen. Dem Berren : und Rit: terstand gestattete endlich Maximilian die frene Ausübung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Ochloffern. Der un: bescheidene Schwarmereifer der evangelischen Prediger überschritt diefes von der Beisheit gesteckte Biel. Dem ausdrücklichen Berbot juwiber, liegen fich mehrere berfelben in ben Lanbftadten und felbft ju Bien offentlich boren,

und das Volk drängte sich schaarenweise zu diesem neuen Evangelium, dessen beste Würze Anzüglichkeiten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Fanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben, und der haß beyder, einander so nahe stehenden Kirchen durch den Stachel ihres unreinen Eisers vergiftet.

Unter den Erbstaaten des Saufes Defter: reich war Ungarn nebft Giebenburgen die un: ficherfte und am schwerften zu behauptende Be: figung. Die Unmöglichfeit, Diefe beiden gan: der gegen die nahe und überlegene Macht der Turfen zu behaupten, hatte fcon Ferdinanden ju dem unruhmlichen Ochritte vermocht, ber Pforte durch einen jahrlichen Tribut die oberfte Soheit über Siebenburgen einzugestehen ein schädliches Bekenntniß ber Ohnmacht, und eine noch gefährlichere Unreitung für den un: ruhigen Adel, wenn er Urfache zu haben glaubte, fich über feinen Berrn zu befchweren. Die Ungarn hatten fich dem Saufe Defferreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaupte: ten die Bahlfreyheit ihrer Krone, und for: derten tropig alle ståndischen Rechte, melche

von Diefer Wahlfrenheit ungertrennlich find. Die nahe Nachbarfchaft bes Turkifden Reichs, und die Leichtigkeit, ungeftraft ihren Berrn gu wechseln, bestärkte die Magnaten noch mehr in diefem Trope; ungufrieden mit der Defter: reichischen Regierung, warfen fie fich ben Ds: mannen in die Arme; unbefriedigt von biefen, tehrten fie unter Deutsche Sobeit guruck. Der öftere und rasche Uebergang von einer Berre fchaft jur andern hatte fich auch ihrer Den: fungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen Deutscher und Ottomannischer Sobeit schwebte, schwankte auch ihr Ginn gwischen Abfall und Unterwerfung. Je unglücklicher bende Lander fich fühlten, ju Provingen einer auswartigen Monarchie herab gefest ju feyn, defto unüberwindlicher war ihr Beftreben, einem herrn aus ihrer Mitte ju gehorchen; und fo murde es einem unternehmenden Edel: mann nicht schwer, ihre huldigung zu erhalten. Woll Bereitwilligfeit reichte ber nachfte Turfis iche Baffa einem Rebellen gegen Defterreich Scepter und Rrone; eben fo bereitwillig beftå: tigte man in Desterreich einem andern ben Besit der Provinzen, die er der Pforte entrissen hatte, zufrieden, auch nur einen Schatz
ten von Hoheit gerettet, und eine Vormauer
gegen die Türken dadurch gewonnen zu haben.
Mehrere solcher Magnaten, Vathori,
Voschkai, Nagoczi, Vethlen, standen
auf diese Art nach einander in Siebenbürgen
und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche
sich durch keine andere Staatskunst erhielten,
als diese: sich an den Feind anzuschließen, um
ihrem Herrn desto furchtbarer zu seyn.

Ferdinand, Maximilian und Rudolph, alle drey Beherrscher von Siebenbürgen und Ungarn, erschäpften das Mark ihrer übrigen Länder, um diese beiden gegen die Ueberschwemsmungen der Türken und gegen innere Rebelstionen zu behaupten. Verheerende Rriege wechselten auf diesem Voden mit kurzen Wafsfenstillständen ab, die nicht viel besser waren. Verwüstet lag weit und breit das Land, und der gemißhandelte Unterthan führte gleich große Veschwerden über seinen Feind und seinen Veschüßer. Auch in diese Länder war die Ressonation eingedrungen, wo sie unter dem

Schutze der ständischen Freyheit, unter der Decke des Tumults, merkliche Fortschritte machte. Auch diese tastete man jest unvorssichtig an, und der politische Faktionsgeist wurde gefährlicher durch religiöse Schwärsmeren. Der Siebenbürgische und Ungarische Adel erhebt, von einem kühnen Rebellen Vosch au angeführt, die Fahne der Empdzung. Die Anführer in Ungarn sind im Vegriff, mit den misvergnügten Protestanzten in Oesterreich, Mähren und Vöhmen gemeine Sache zu machen, und alle diese Länder in Einer surchtbaren Rebellion sortzureißen. Dann war der Untergang des Papstihums in diesen Ländern unvermeidlich.

Längst schon hatten die Erzherzoge von Desterreich, des Kaisers Brüder, dem Bers berben ihres Hauses mit stillem Unwillen zugesehen; dieser leste Vorfall bestimmte ihren Entschluß. Erzherzog Matthias, Maximilians zweyter Sohn, Statthalter in Ungarn, und Rudolphs vermuthlicher Erbe, trat hervor, Habsburgs sinkendem Hause sich zur Stüße anzubieten. In jugendlichen Jah:

ren, und von einer falschen Ruhmbegierde übereilt, hatte diefer Pring, bem Intereffe feines Saufes zuwider, den Ginladungen eini: ger Miederlandischen Rebellen Gehor gegeben, welche ihn in ihr Baterland riefen, um die Frey: feiten der Nation gegen seinen eigenen Unverwandten Philipp den Zweyten zu vertheidigen. Matthias, der in der Stimme einer einzels nen Kaktion die Stimme des gangen Diederlandischen Bolts zu vernehmen glaubte, erschien auf diesen Ruf in den Diederlanden. Aber der Erfolg entsprach eben so wenig den Wun: fchen der Brabanter, als feinen eigenen Er= wartungen, und ruhmlos jog er fich aus einer unweisen Unternehmung. Defto ehrenvoller war feine zwente Erscheinung in ber politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufsordes rungen an den Kaiser ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Brüder und Vettern, nach Preßburg, und pflog Nath mit ihnen über des Hauses wachsende Gefahr. Einstimmig übertragen die Brüder ihm, als dem Aeltesten, die Vertheidigung ihres Erbs

theils, bas ein blodfinniger Bruder vermabr. lofte. Alle ihre Gewalt und Rechte legen fie in die Sand dieses Melteften, und befleiden ibn mit fouveraner Bollmacht, über das ge: meine Befte nach Ginficht zu verfügen. Alfo: bald eröffnet Matthias Unterhandlungen mit der Pforte und mit den Ungarischen Rebellen, und feiner Geschicklichkeit gelingt es, den Ue: berreft Ungarns durch einen Frieden mit den Turfen und durch einen Bertrag mit den Rebellen, Defterreichs Unspruche auf die vertornen Provingen zu retten. Aber Rudolph, eben fo eifersuchtig auf feine landesherrliche Gewalt, als nachlässig fie zu behaupten, halt mit der Bestätigung Diefes Friedens guruck, den er als einen ftrafbaren Gingriff in feine Soheit betrachtet. Er beschuldigt den Ergher: jog eines Verftandniffes mit dem Reinde, und verratherischer Absichten auf die Ungarische Rrone.

Die Geschäftigkeit des Matthias war nichts weniger als frey von eigennühigen Entwurfen gewesen; aber das Betragen des Kai-

deren von Dagenig und priedlich im

fers beschleunigte die Musführung biefer Ent. wurfe. Der Zuneigung der Ungarn, denen er kurglich den Frieden gefchenkt hatte, durch Dankbarkeit, durch seine Unterhandler der Ergebenheit des Udels versichert, und in Defter= reich felbft eines gablreichen Unhangs gewiß, wagt er es nun, mit feinen Absichten lauter hervor zu treten, und, die Waffen in der Sand, mit dem Raifer ju rechten. Die Dro: testanten in Desterreich und Dahren, lang fcon jum Aufftand bereit, und jest von dem Erzherzog durch die versprochene Religionsfrenheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich feine Parten, und ihre langft gedrohte Berbindung mit den rebellischen Ungarn kommt wirklich zu Stande. Gine furchtbare Ber schworung hat fich auf Ginmal gegen ben Rai= fer gebildet. Bu fpat entschließt er fich, den begangenen Sehler zu verbeffern; umfonst ver= fucht er, diefen verderblichen Bund aufzulofen. Schon hat alles die Waffen in der hand; Un= garn, Defterreich und Dahren haben bem Matthias gehuldigt, welcher schon auf dem Wege nach Bohmen ift, um dort den Raifer

in feiner Burg aufzusuchen, und die Merven feiner Macht zu zerschneiden.

Das Konigreich Bohmen mar fur Defter: reich eine nicht viel ruhigere Befigung als Uns garn, nur mit dem Unterschiede, baß bier mehr politische Urfachen, dort mehr die Relis gion, die Zwietracht unterhielten. In Bobmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erfte Reuer der Religionsfriege ausgebrochen; in Bohmen entzundete fich ein Sahrhundert nach Luthern die Rlamme des drepfigjahrigen Rriegs. Die Gette, welcher Johann Suß die Entftehung gegeben, lebte feitdem noch fort in Bohmen, einig mit der Romischen Rirche in Zeremonie und Lehre, den einzigen Artifel des Abendmahls ausgenommen, welches der Suffite in benden Gestalten genoß. Diefes Vorrecht hatte die Bafelische Rirchen: versammlung in einem eigenen Bertrage (ben Bohmischen Rompaktaten) Suffens Unhangern augestanden, und wiewohl es nachher von ben Papsten widersprochen wurde, so fuhren fie dennoch fort, es unter dem Schut der Gefete ju geniegen. Da der Gebrauch bes Relchs

das einzige erhebliche Unterscheidungszeichen Diefer Gette ausmachte, fo bezeichnete man fie mit dem Mamen der Utraquisten (der in benderlen Gestalt Communicierenden) und fie gefielen fich in diefem Damen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in diesem Namen verbarg sich auch die weit stren: gere Gette der Bohmischen und Dahrischen Bruder, welche in weit bedeutendern Punften von der herrschenden Rirche abwichen, und mit den Deutschen Protestanten fehr viel Mehn= liches hatten. Bey benden machten die Deutschen sowohl als die Schweizerischen Religions: neuerungen ein schnelles Gluck, und der Name der Utraquisten, womit sie ihre veränderten Grundfage noch immer zu bedecken wußten, fchuste fie vor der Berfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name, was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Prostestanten. Voll Zuversicht auf ihren mächtisgen Unhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht.

Sie sesten, nach bem Benspiel der Deutschen, eine eigene Konfession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Reformirte ihre Meinungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen Utraquistischen Kirche auf diese neue Konfession übertragen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch ben ihren katholisschen Mitständen, und sie mußten sich mit einem bloßen Wort der Versicherung aus dem Wunde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genossen sie einer vollkommenen Duldung auch in ihrer neuen Gestalt; unter seinem Nachfolger ans derte sich die Scene. Ein kaiserliches Edikt erschien, welches den sogenannten Böhmischen Brüdern die Neligionsfreyheit absprach. Die Böhmischen Brüder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten; das Urtheil ihrer Verdammung mußte daher alle Böhmischen Konfessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle sesten sich deswegen dem kaiserlichen Mandat auf dem Landtag entgegen, aber ohne es umstoßen zu können. Der Kaiser und die katholischen Stände stützen sich auf die Koms

paktaten und auf das Vohmische Landrecht, worin sich freylich zum Vortheil einer Religion noch nichts fand, die damals die Stimme der Nation noch nicht für sich hatte. Aber wie viel hatte sich seitdem verändert! Was damals bloß eine unbedeutende Sekte war, war jest herrschende Kirche geworden — und war es nun etwas anders, als Schikane, die Gränzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Verträge bestimmen zu wollen? Die Vohmischen Protestanten beriefen sich auf die mündliche Versicherung Maximilians und auf die Religionsfreyheit der Deutschen, denen sie in keinem Stücke nachgesest sehn wollten. Umsfonst, sie wurden abgewiesen.

So standen die Sachen in Bohmen, als Matthias, bereits Herr von Ungarn, Desterzreich und Mähren, bey Kollin erschien, auch die Bohmischen Landstände gegen den Kaiser zu empören. Des Lettern Verlegenheit stieg aufs höchste. Von allen seinen übrigen Erbestaaten verlassen, setzte er seine lette Hoffnung auf die Vöhmischen Stände, von denen vorzaus zu sehen war, daß sie seiner Noth, zu

Durchsehung ihrer Forderungen, migbrauchen wurden. Rach langen Sahren erfchien er gu Prag wieder offentlich auf dem Landtag, und, um auch dem Bolte ju zeigen, daß er wirklich noch lebe, mußten alle Fensterladen auf dem Sofgang geoffnet werden, den er paffirte: Beweis genug, wie weit es mit ihm getom: men war. Bas er befürchtet hatte, gefchah. Die Stande, welche ihre Wichtigkeit fühlten, wollten fich nicht eber zu einem Schritte ver: fteben, bis man ihnen über ihre ftandifchen Privilegien und die Religionsfrenheit volltom: mene Sicherheit gestellt hatte. Es war vergeblich, sich jest noch hinter die alten Mus: flüchte zu verfriechen, des Raifere Schickfal war in ihrer Gewalt, und er mußte fich in die Nothwendigkeit fugen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen; Die Religionsangelegenheiten behielt er fich vor, auf dem nachsten Landtage zu berichtigen.

Nun ergriffen die Bohmen die Waffen zu feiner Vertheidigung, und ein blutiger Bur: gerkrieg follte fich nun zwischen benden Brudern entzunden. Aber Nudolph, der nichts

so sehr fürchtete, als in dieser sklavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzog, seinem Bruder, auf einem friedelichen Wege abzusinden. In einer förmlichen Entsagungsakte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Desterreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachfolger auf dem Böhmischen Throne.

Thener genug hatte sich der Kaiser aus dies sem Bedrängnis gezogen, um sich unmittelbar darauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangelegenheiten der Böhmen waren auf den nächsten Landtag vermiesen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie forderten dieselbe freye Religionsübung wie unter dem vorigen Kaiser, ein eigenes Konsistorium, die Einräumung der Prager Atademie, und die Erlaubnis, Desensoren oder Freyheitsbeschüßer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb bey der ersten Antwort; denn der katholische Theil hatte alle Entschließungen des surchtsamen Kaisers gesesselt. So oft und in so drohender

Sprache auch die Stande ihre Vorstellungen erneuerten, Rudolph beharrte auf der ersten Erklärung, nichts über die alten Verträge zu bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge aus einander, und die Stände, aufgebracht über den Kaiser, verabredeten unter sich eigenmächtige Zusammenkunft zu Prag, um sich selbst zu helfen.

In großer Ungahl erfchienen fie ju Prag. Des faiferlichen Berbots ungeachtet gingen die Berathschlagungen vor fich, und fast uns ter ben Mugen des Raifers. Die Rachgie: bigkeit, die er anfing ju geigen, bewies ihnen nut, wie fehr fie gefürchtet waren, und vers mehrte ihren Tros; in der hauptsache blieb er unbeweglich. Gie erfüllten ihre Drohun: gen, und faßten ernstlich ben Entschluß, die frege Ausübung ihrer Religion an allen Orten von felbft anguftellen, und ben Raifer fo lange in feinen Bedurfniffen ju verlaffen, bis er diese Berfugung bestätigt hatte. Gie gingen weiter, und gaben fich felbft bie Defen foren, die der Kaifer ihnen verweigerte. Behen aus jedem der dren Stande murden

ernannt; man beschloß, auf das schleunigste eine militärische Macht zu errichten, woben der Hauptbesörderer dieses Ausstands, der Graf von Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernst brachte endzlich den Kaiser zum Nachgeben, wozu jest sogar die Spanier ihm riethen. Aus Furcht, daß die aufs äußerste gebrachten Stände sich endlich gar dem Könige von Ungarn in die Arme wersen möchten, unterzeichnete er den merkwürdigen Majestätsbrief der Böhzmen, durch welchen sie unter den Nachsolzgern dieses Kaisers ihren Austruhr gerechtzsertigt haben.

Die Dohmische Konfession, welche die Stände dem Kaiser Maximilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestätsbrief vollstommen gleiche Nechte mit der katholischen Kirche. Den Utraquisten, wie die Böhmisschen Protestanten noch immer fortfuhren sich zu nennen, wird die Prager Universität und ein eigenes Konsistorium zugestanden, welches von dem erzbischössichen Stuhle zu Prag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen, die

stadten, Dorfern und Markten bereits inne haben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie aber diese Jahl noch neue erbauen lassen wollsten, so soll dieses dem Herren: und Nittersstande und allen Stadten unverboten seyn. Diese lette Stelle im Majestatsbriese ist es, über welche sich nachher der unglückliche Streit entspann, der Europa in Flammen setze.

Der Majestätsbrief machte das protestanstische Bohmen zu einer Art von Republik. Die Stände hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Eintracht und Harmonie in ihren Maßregeln gewannen. Dem Kaiser blieb nicht viel mehr, als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der Person der sogenannten Freyheitsbeschüßer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gefähreliche Ausmunterung gegeben. Böhmens Beyespiel und Glück war ein verführerischer Winksteil und alle schrigen Erbstaaten Desterreichs, und alle schiekten sich an, ähnliche Privilegien auf einem ähnlichen Wege zu erpressen. Der Beist der Freyheit durchlief eine Provinz nach

der andern; und da es vorzüglich die Uneinigsteit zwischen den Desterreichischen Prinzen war, was die Protestanten so glücklich zu benußen gewußt hatten, so eilte man, den Raiser mit dem König von Ungarn zu versföhnen.

Uber biefe Berfohnung tonnte nimmermehr aufrichtig fenn. Die Beleidigung war ju fchwer, um vergeben ju werden, und Rubolph fuhr fort, einen unausloschlichen Saf gegen Matthias in feinem Bergen ju nahren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er ben bem Gedanken, daß endlich auch das Bohmische Scepter in eine so verhafte Sand tom= men follte; und die Aussicht mar nicht viel troftlicher fur ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsdann war Ferdinand, Erzherzog von Grat, das Saupt der Kamilie, den er eben fo wenig liebte. Diefen fowohl als ben Matthias von der Bohmischen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf ben Entwurf, Kerdinands Bruder, bem Erzherzog Leopold, Bischof von Passau, der ihm unter allen feinen Agnaten ber liebste und ber verdientefte

um feine Person war, diese Erbschaft gugus wenden. Die Begriffe der Bohmen von der Bahlfrenheit ihres Konigreichs, und ihre Deigung zu Leopolde Perfon, ichienen biefen Entwurf zu begunftigen, ben welchem Rudolph mehr feine Parteylichkeit und Rachgier, als bas Beste seines Sauses zu Rath gezogen hatte. Aber um diefes Projekt durchzuseben, bedurfte es einer militarifchen Macht, welche Rudolph auch wirklich im Visthum Paffau aufammen jog. Die Bestimmung biefes Corps wußte niemand; aber ein unversehener Gin: fall, den es, aus Abgang des Goldes und ohne Wiffen des Raifers, in Bohmen that, und die Musschweifungen, die es da verübte, brachte biefes gange Ronigreich in Aufrube gegen den Raifer. Umfonst versicherte biefer Die Bohmischen Stande feiner Unschuld, fie glaubten ihm nicht; umfonft versuchte er ben eigenmachtigen Gewaltthätigkeiten feiner Golbaten Ginhalt zu thun, fie borten ihn nicht. In der Boraussehung, bag es auf Bernich: tung des Majestatsbriefes abgefeben fen, bewaffneten die Frenheitsbeschüßer bas gange

protestantische Bohmen, und Matthias wurde ins Land gerufen. Dach Berjagung feiner Paffauischen Truppen blieb der Raifer, ent: blokt von aller Gulfe, ju Drag, wo man ihn gleich einem Gefangenen in feinem eigenen Schlosse bewachte, und alle feine Rathe von ihm entfernte. Matthias war unterbeffen unter allgemeinem Frohlocken in Prag eingezo: gen, wo Rudolph fury nachher kleinmuthig genug war, ihn als Konig von Bohmen an: querkennen. Go hart strafte diefen Raifer bas Schickfal, daß er feinem Feinde noch lebend einen Thron überlaffen mußte, ben er ihm nach feinem Tobe nicht gegonnt hatte. Geine Demuthigung zu vollenden, nothigte man ihn, feine Unterthanen in Bohmen, Ochlesien und der Laufit durch eine eigenhandige Entfagungs. atte aller ihrer Pflichten zu entlaffen; und er that diefes mit gerriffener Geele. Alles, auch bie er fich am meiften verpflichtet zu haben glaubte, hatte ihn verlaffen. 2118 die Unter: zeichnung geschehen war, warf er den Sut zur Erde, und gerbiß die Feber, die ihm einen fo schimpflichen Dienst geleistet hatte.

Andem Rudolph eines feiner Erblander nach bem andern verlor, murde die Raifer: wurde nicht viel beffer von ihm behauptet. Sede der Religionsparteyen, unter welche Deutschland vertheilt war, fuhr in ihrem Bestreben fort, sich auf Untoften der andern ju verbeffern, ober gegen ihre Ungriffe ju verwahren. Je schwächer die Sand war, welche bas Scepter des Reichs hielt, und je mehr fich Protestanten und Ratholiten fich felbft überlaffen fühlten, befto mehr mußte ibre Aufmertfamteit auf einander gefpannt werden, besto mehr bas gegenseitige Dißtrauen machfen. Es war genug, bag ber Raifer burch Jesuiten regiert und burch Opas nische Rathichlage geleitet wurde, um ben Protestanten Urfache jur Furcht und einen Bormand ju Feindfeligfeiten ju geben. Der unbesonnene Gifer ber Jesuiten, welche in Schriften und auf ber Rangel die Gultigfeit bes Religionsfriedens zweifelhaft machten, fdurte ihr Diftrauen immer mehr, und ließ fie in jedem gleichgultigen Schritt ber Ra: tholifden gefahrliche Zwecke vermuthen. Alles,

was in den faiferlichen Erblanden gu Gin: schränkung der evangelischen Religion unternommen wurde, machte die Aufmerksamkeit bes gangen protestantischen Deutschlands rege; und eben diefer machtige Ruckhalt, ben die evangelischen Unterthanen Desterreichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutschland fanden, oder ju finden erwarteten, hatte einen großen Untheil an ihrem Tros und an dem fcnellen Gluck bes Matthias. Man glaubte in dem Reiche, daß man den langern Genuf des Religionsfriedens nur den Berlegenheiten zu banken hatte, worein den Rais fer die innerlichen Unruhen in feinen Lan: bern verfesten, und eben darum eilte man nicht, ihn aus diefen Berlegenheiten zu reißen.

Fast alle Angelegenheiten des Reichstags blieben entweder aus Saumseligkeit des Raizfers, oder durch die Schuld der protestantisschen Reichsstände liegen, welche es sich zum Gesetze gemacht hatten, nicht eher zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen des Reichsetwas beyzutragen, bis ihre Veschwerden gehoben wären. Diese Veschwerden wurden

vorzuglich über bas schlechte Regiment bes Raifers, über Rrantung des Religionsfrie: bens, und über bie neuen Unmagungen bes Reichshofraths geführt, welcher unter Diefer Regierung angefangen hatte, jum Dache theil des Rammergerichts feine Gerichtsbarkeit ju erweitern. Sonft hatten die Raifer, in unwichtigen Fallen fur fich allein, in wichtigen mit Bugiehung ber Kurften, alle Mechtshandel amifchen ben Stanben, die bas Fauftrecht nicht obne fie ausmachte, in bochfter Inftang entfdieben, ober durch kaiferliche Richter, die ihrem Soffager folgten, enticheiben laffen. Diefes oberrichterliche Umt hatten fie am Enbe bes funfgehnten Jahrhunderts einem regele maffigen, fortdauernden und fehenden Eris bungl, bem Rammergericht gu Gpeper, übertragen, ju welchem bie Stande bes Reichs. um nicht burch die Willfuhr des Raifers unters brudt zu werden, fich vorbehielten, die Benfiber su fellen, auch die Ausspruche des Gerichte durch periodische Revisionen zu untersuchen. Durch ben Religionsfrieden war diefes Recht ber Stande, bas Prafentations: und Bifitations

recht genannt, auch auf die Lutherischen auszgedehnt worden, so daß nunmehr auch protestantischen Richter in protestantischen Rechtszhändeln sprachen, und ein scheinbares Gleichzewicht beyder Religionen in diesem höchsten Reichsgericht Statt fand.

Aber die Feinde der Reformation und der ftandischen Frenheit, wachsam auf jeden Ums fand, ber ihre Zwecke begunftigte, fanden bald einen Ausweg, den Ruben diefer Eins richtung ju gerftoren. Dach und nach tam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Raifers, der Reichshofrath in Wien - anfänglich zu nichts anderm bestimmt, als dem Raifer in Musubung feiner unbezweifelten pers fonlichen Raiserrechte mit Rath an die Band zu gehen - ein Tribunal, deffen Ditglieder, von dem Raifer allein willführlich aufgestellt und von ihm allein befoldet, den Bortheil ihres herrn ju ihrem hochften Gefete, und das Befte ber fatholischen Religion, gu welcher sie sich bekannten, zu ihrer einzigen Richtschnur machen mußten - die bochfte Juftig über die Reichsstände ausübte. Bot

ben Reichshofrath wurden nunmehr viele Rechtshandel zwifden Standen ungleicher Religion gezogen, über welche zu fprechen nur bem Rammergericht gebuhrte, und vor Ent: ftehung beffelben dem Fürftenrathe gebührt hatte. Rein Bunder, wenn die Ausfpruche biefes Gerichtshofs ihren Urfprung verriethen, wenn von fatholischen Richtern und von Rreas turen bes Raifers dem Intereffe ber fatholis fchen Religion und bes Raifers die Gerechtigkeit aufgeopfert murde. Obgleich alle Reichsftande Deutschlande Urfache zu haben ichienen, einem fo gefährlichen Migbrauche in Zeiten zu begegnen, fo ftellten fich boch bloß allein die Protestanten, welche er am empfindlichften bruckte, und unter diefen nicht einmal alle, als Bertheibiger ber Deutschen Freyheit auf, die ein fo willtubrlis des Inftitut an ihrer heiligften Stelle, an ber Gerechtigkeitepflege, verlette. In der That wurde Deutschland gar wenig Urfache gehabt baben, fich ju Abichaffung des Fauftrechts und Einfehung des Rammergerichte Glud ju wunfchen, wenn neben dem lettern noch eine will: führliche faiferliche Gerichtsbarfeit Statt

finden durfte. Die Deutschen Reichsstande wurden fich gegen jene Zeiten der Barbaren gar wenig verbeffert haben, wenn das Rams mergericht, wo fie jugleich mit bem Raifer ju Berichte fagen, fur welches fie boch bas ebes malige Fürstenrecht aufgegeben hatten, aufho: ren follte, eine nothwendige Inftang ju fenn. Aber in den Ropfen diefes Zeitalters wurden pft bie feltsamften Widerspruche vereinigt. Dem Namen Raifer, einem Bermachtniffe bes despotischen Roms, klebte damals noch ein Beariff von Machtvollkommenheit an, der gegen das übrige Staatsrecht der Deutschen den lächerlichsten Abstich machte, aber nichts desto weniger von den Juriften in Schut genomi men, von den Beforderern des Despotismus verbreitet, und von ben Schwachen geglaubt wurde.

Un diese allgemeinen Beschwerden schloß sich nach und nach eine Reihe von besondern Worfällen an, welche die Besorglichkeit der Protestanten zuleht bis zu dem höchsten Mißetrauen spannten. Während der Spanischen Religionsverfolgungen in den Niederlanden

hatten fich einige protestantische Familien in die katholische Reichsstadt Hachen geflüchtet, wo fie fich bleibend niederließen und unver: merkt ihren Unhang vermehrten. Rachdem es ihnen durch Lift gelungen war, einige ihres Glaubens in den Stadtrath ju bringen, fo forderten fie eine eigene Rirche und einen of fentlichen Gottesdienft, welchen fie fich, ba fie eine abschlägige Untwort erhielten, nebft bem gangen Stadtregiment auf einem gewaltsamen Wege verschafften. Gine fo ansehnliche Stadt in protestantischen Sanden ju feben, mar ein ju harter Schlag fur den Raifer und bie gange fatholische Parten. Nachdem alle faiferlichen Ermahnungen und Befehle ju Wiederherftels lung des vorigen Zustands fruchtlos geblieben, erklarte ein Schluß des Reichshofraths bie Stadt in die Deichsacht, welche aber erft unter ber folgenden Regierung vollzogen wurde.

Bon größerer Bedeutung waren zwey andre Bersuche der Protestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Churfurst Geb. hard zu Colln, geborner Truchses von Baldeburg, empfand für die junge Gräfin Ugnes

von Mannsfeld, Ranoniffin ju Girrisheim. eine heftige Liebe, die nicht unerwiedert blieb. Da die Augen von gang Deutschland auf biefes Berftandniß gerichtet waren, fo forderten die Bruder der Grafin, zwen eifrige Ralvinisten, Genugthuung fur die beleidigte Ehre ihres Saufes, die, fo lange der Churfürst ein katholischer Bischof blieb, durch feine Beirath gerettet werden fonnte. Sie drohten dem Churfursten, in seinem und ihrer Schwester Blut diese Schande zu tilgen. wenn er nicht fogleich allem Umgang mit der Grafin entsagte, oder ihre Ehre vor dem Altar wieder herstellte. Der Churfurft, gleichgultig gegen alle Folgen Diefes Ochrits tes, horte nichts als die Stimme der Liebe. Sep es, daß er ber reformirten Religion überhaupt schon geneigt war, oder daß die Reite feiner Geliebten allein Diefes Wunder mirtten - er fcwur ben fatholifchen Glau: ben ab, und führte die schone Mgnes jum Alltare. i and their their

Der Fall war von der hochsten Bedenk. lichkeit. Nach dem Buchstaben des geistlichen

Borbehalts hatte ber Churfurft burch biefe Avostasse alle Rechte an fein Erzstift verlo: ren, und wenn es den Ratholifen ben irgend einer Belegenheit wichtig war, ben geiftlichen Worbehalt durchzusegen, so war es ben Churfur. ftenthumern wichtig. Auf der andern Seite war die Scheidung von der hochften Gewalt ein fo harter Schritt, und um fo harter für einen fo gartlichen Gemahl, ber ben Berth feines Bergens und feiner Sand burch bas Befchent eines Furftenthums fo gern ju er: hohen gewünscht hatte. Der geiftliche Borbes halt war ohnehin ein bestrittener Urtikel bes Mugsburger Friedens, und bem gangen protestantischen Deutschland ichien es von außer: fter Wichtigkeit ju fenn, bem fatholischen Theile biefe vierte Chur ju entreifen. Das Benfpiel felbst war ichon in mehrern geift: lichen Stiftern Niederdeutschlands gegeben, und glucklich durchgefest worden. Dehrere Domfapitularen aus Colln waren bereits Protestanten, und auf des Churfurften Geite; in der Stadt felbst war ihm ein gahlreicher protestantischer Unbang gewiß. Alle diese

Gründe, denen das Zureden seiner Freunde und Verwandten und die Versprechungen vieler Deutschen Höse noch mehr Stärke gaben, brachten den Churfürsten zu dem Ents schluß, auch ben veränderter Religion sein Erzstift benzubehalten.

Alber bald genug zeigte fichs, baß er einen Rampf unternommen hatte, ben er nicht enbigen konnte. Schon die Frengebung des protestantischen Gottesdienstes in den Collni: fchen Landen hatte ben den fatholischen Land: ftanden und Domkapitularen den heftigften Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkunft bes Raifers und ein Bannstrahl aus Rom, ber ihn als einen Apostaten verfluchte, und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen Burden entfeste, bewaffnete gegen ihn feine Landstande und fein Rapitel. Der Churfurft fammelte eine militarische Macht; die Rapis tularen thaten ein gleiches. Um fich schnell eines machtigen Urms zu versichern, eilten fie ju einer neuen Churfurftenwahl, welche für den Vischof von Luttich, einen Baneris fchen Pringen, entschieden murde.

Ein burgerlicher Rrieg fing jest an, ber, ben dem großen Untheil, den bende Religions. partepen in Deutschland an biesem Vorfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine all: gemeine Muflosung bes Deichsfriedens endigen fonnte. 2m meiften emporte es die Prote: franten, daß der Papft fich hatte heraus nehmen durfen, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürsten feiner Reichswurben zu entfleiben. Doch in den goldnen Bei: ten ihrer geiftlichen Berrichaft war den Papften Diefes Recht widersprochen worden; wie vielmehr in einem Sahrhundert, wo ihr Unsehen bey einem Theile ganglich gefturgt mar, und ben bem andern auf fehr ichwachen Pfeilern rubte! Alle protestantische Sofe Deutschlands nahmen fich Diefer Sache nachbrucklich ben bem Raifer an ; Beinrid der Bierte von Krante reich, damals noch Konig von Navarra, ließ feinen Weg der Unterhandlung unversucht, den Deutschen Fürsten die Sandhabung ihrer Dechte fraftig zu empfehlen. Der Fall war enticheis bend fur Deutschlands Frenheit. Bier prote: fantifche Stimmen gegen brey fatholifche im

Churfürstenrathe, mußten das Uebergewicht der Macht auf protestantische Seite neigen, und dem Desterreichischen Hause den Weg zum Kaiserthron auf ewig versperren.

Aber Churfurft Gebhard hatte die reformirte und nicht die lutherische Religion ergriffen : Diefer einzige Umftand machte fein Ungluck. Die Erbitterung diefer beiden Rirchen gegen ein: ander ließ es nicht zu, daß die evangelischen Reichsftande den Churfurften als den Ihrigen ansahen, und als einen folchen mit Machdruck unterftußten. Alle hatten ihm zwar Muth jugesprochen und Sulfe jugesagt; aber nur ein avanagirter Pring des Pfalgischen Saufes, Pfalzgraf Johann Casimir, ein Kalvinischer Eiferer, hielt ihm Bort. Diefer eilte, des faiferlichen Berbots ungeachtet, mit feinem fleinen Beere ins Collnische, doch ohne etwas erhebliches auszurichten, weil ihn der Churfürft, felbft von dem Nothwendigsten entblogt, gang und gar ohne Sulfe ließ. Defto fcnels lere Fortschritte machte der neupostulirte Chur: fürst, den seine Bayerischen Berwandten und bie Spanier von den Niederlaiden aus aufs

fraftigste unterstüßten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem Herrn ohne Sold gelassen, lieserten dem Feind einen Plat nach dem andern aus; andere wurden zur Uebergabe gezwungen. Gebhard hielt sich noch etwas langer in seinen Westphälischen Landen, bis er auch hier der Uebermacht zu weichen gezwungen war. Nachdem er in Holland und England mehrere vergebliche Versuche zu seiner Wiederherstellung gethan, zog er sich in das Stift Strasburg zurück, um dort als Domedechant zu sterben; das erste Opfer des geistlichen Vorbehalts, oder vielmehr der schlechten Harmonie unter den Deutschen Protestanten.

An diese Collnische Streitigkeit knupfte sich furz nachher eine neue in Straßburg an. Mehrere Protestantische Domkapitularen aus Colln, die der Papstliche Bannstrahl zus gleich mit dem Churfursten getroffen hatte, hatten sich in dieses Bisthum gestüchtet, wo sie gleichfalls Prabenden besaßen. Da die katholischen Kapitularen in dem Straßburger Stifte Bedenken trugen, ihnen als Geächteten den Genuß ihrer Prabenden zu gestatten, so

festen fie fich eigenmachtig und gewaltsam in Befit, und ein machtiger Protestantischer Unhang unter den Burgern von Strafburg verschaffte ihnen bald die Oberhand in dem Stifte. Die fatholischen Domherren entwichen nach Elfaß : Zabern, wo fie unter bem Schut ihres Vischofs ihr Rapitel als das einzig rechtmäßige fortführten, und die in Strafburg guruck ges bliebenen für unacht erklarten. Unterbeffen hatten fich diefe lettern durch Aufnahme mehrerer protestantischen Mitglieder von hohem Range verstärft, daß sie sich nach dem Abstere ben des Vischofs heraus nehmen konnten, in ber Person des Pringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantischen Vifchof zu postuliren. Die katholischen Dom: herren, weit entfernt diese Wahl zu genehmi: gen, postulirten den Bischof von Des, einen Pringen von Lothringen, ju biefer Burde, der seine Ethebung sogleich durch Reindselig= feiten gegen bas Gebiet von Strafburg vers fündigte.

Da die Stadt Straßburg für das protes stantische Rapitel und den Prinzen von Bran:

denburg zu den Waffen griff, die Gegenpartey aber mit Hulfe Lothringischer Truppen die Stistegüter an sich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarisschen Verheerung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwisschen, den Streit zu entscheiden: die Stistes güter blieben noch lange Zeit zwischen beiden Parteyen getheilt, die endlich der protestantissche Prinz für ein mäßiges Aequivalent an Gelde seinen Ansprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Kirche siegreich davon ging.

Noch bedenklicher war für das ganze protestantische Deutschland, was sich, bald nach
Schlichtung des vorigen Streits, mit Donauworth, einer Schwäbischen Neichsstadt, ereignete. In dieser sonst katholischen Stadt war
unter Ferdinands und seines Sohnes Negierung die protestantische Neligionsparten auf
dem gewöhnlichen Wege so sehr die herrschende
geworden, daß sich die katholischen Einwohner
anit einer Nebenkirche im Kloster des Heiligen

Rrenges begnugen, und bem Mergernif ber Protestanten ihre meisten gottesbienftlichen Gebrauche entziehen mußten. Endlich magte es ein fanatischer Abt dieses Rlosters, der Bolfsstimme zu troßen, und eine offentliche Prozeffion mit Bortragung bes Rreuzes und fliegenden Sahnen anzustellen; aber man zwang ihn bald, von diefem Borhaben abzustehen. Als dieser nehmliche Abt, burch eine gunftige kaiferliche Erklarung ermuntert, ein Sahr darauf diese Prozession wiederholte, fchritt man ju offenbarer Bewalt. Der fanatische Pobel sperrte den zurück kommenden Klosterbrudern das Thor, schlug ihre Kahnen ju Boden, und begleitete fie unter Ochrenen und Schimpfen nach Saufe. Gine faiferliche Citation war die Folge diefer Bewaltthatig: keit; und als das aufgebrachte Bolk fogar Miene machte, fich an den kaiferlichen Rom= miffarien zu vergreifen, als alle Berfuche einer gutlichen Beplegung von dem fanatis schen Saufen ruckgangig gemacht wurden, fo erfolgte endlich die formliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollstrecken dem Bergog

Maximilian von Bayern übertragen wurde. Rleinmuth ergriff die sonst so trosige Burgerschaft bey Annäherung des Bayerischen Heeres, und ohne Widerstand streckte sie die Waffen. Die gänzliche Abschaffung der prostestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Vergehens. Die Stadt verlor ihre Privilegien, und wurde aus einer Schwäbischen Reichsstadt in eine Bayerische Landstadt verwandelt.

Zwey Umstånde begleiteten diesen Vorgang, welche die höchste Ausmerksamkeit der Prostestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam bey ihnen gewesen ware. Der Reichshofrath, ein willkührliches und durchaus katholisches Tribunal, dessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefällt; und dem Herzog von Bayern, dem Chef eines fremden Kreises, hatte man die Vollstreckung desselben übertragen. So konstitutionswidrige Schritte kündigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige Maßresgeln an, welche sich leicht auf geheime Versegeln aus welche sich leicht auf geheime Verse

abredungen und einen gefährlichen Plan ftugen, und mit der ganglichen Unterdrückung ihrer Religionsfrenheit endigen konnten.

In einem Zustande, wo das Recht der Starte gebietet, und auf der Dacht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Theil der geschäftigste fenn, sich in Bertheidigungsftand ju fegen. Diefes war jest der Kall auch in Deutschland. Wenn von den Ratholiken wirklich etwas Ochlimmes gegen die Protestanten beschlossen war, fo mußte, der vernünftigften Berechnung nach, der erfte Streich vielmehr in das fubliche als in bas nordliche Deutschland schlagen, weil die Riederdeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Landerstrecke mit eine ander jusammen hingen, und fich also fehr leicht unterstüßen konnten, die Oberdeutschen aber, von den übrigen abgetrennt, und um und um von fatholischen Staaten umlagert, jedem Ginfall bloß gestellt waren. Wenn ferner, wie ju vermuthen war, die Ratholis ten die innern Trennungen der Protestanten benuben, und ihren Ungriff gegen eine

einzelne Religionspartey richten wurden, fo waren die Kalvinisten, als die schwächern, und welche ohnehin vom Religionsfrieden aus geschlossen waren, augenscheintich in einer nähern Gesahr, und auf sie mußte der erste Streich niederfallen.

Beides traf in den Chur : Pfalgischen Lane ben jufammen, welche an dem Bergog von Bayern einen fehr bedenklichen Rachbar bat: ten, wegen ihres Ruckfalls jum Ralvinismus aber von dem Religionsfrieden feinen Schus, und von den evangelischen Standen wenig Bepftand hoffen tonnten. Rein Deutsches Land hat in fo furger Zeit fo fchnelle Religions: wechsel erfahren, als die Pfalz in damaligen Zeiten. In bem furgen Zeitraum von fechzig Sahren fab man diefes Land, ein unglückliches Spielmerk feiner Beherricher, zwen Mal gu Luthers Glaubenstehre fcmbren, und biefe Lehre zwen Dal fur den Ralvinismus verlaffen. Churfurft Friedrich der Dritte war der Mugs: burgifden Ronfession querft ungetreu gewor. ben, welche fein erftgeborner Gohn und Dache folger, Ludwig, schnell und gewaltsam wieder

gur herrschenden machte. Im gangen Lande wurden die Ralvinisten ihrer Rirchen beraubt, ihre Prediger und felbst die Schullehrer ihrer Reliaion aus den Grengen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente verfolgte fie ber eifrig evangelische Fürft, indem er nur ftreng orthodore Lutheraner zu Vormundern feines minderjährigen Prinzen ernannte. Aber diefes gefeswidrige Testament vernichtete Pfals. graf Johann Rasimir, sein Bruder, und nahm nach den Vorschriften der goldnen Bulle Befis von der Wormundschaft und der gangen Ber: waltung des Landes. Dem neunjährigen Churfurften (Friedrich bem Bierten) gab man Ralvinische Lehrer, benen aufgetragen war. den Lutherischen Regerglauben, selbft, wenn es fenn mußte, mit Ochlagen aus der Geefe ihres Zoglings heraus zu treiben. Wenn man fo mit dem herrn verfuhr, fo lagt fich leicht auf die Behandlung des Unterthans schließen.

Unter diesem Friedrich dem Vierten, war es, wo fich der Pfalzische Sof ganz besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stande Deutschlands zu einträchtigen Maßregeln gegen

das Saus Defferreich ju vermogen, und wo möglich einen allgemeinen Zusammentritt berfelben ju Stande ju bringen. Deben bem, daß diefer Sof durch Frangofische Rathichlage geleitet wurde, von denen immer ber Saf gegen Defterreich die Seele war, gwang ibn bie Gorge fur feine eigne Sicherheit, fich gegen einen naben und überlegenen Reind bes fo zweifelhaften Odubes ber Evangelischen ben Zeiten zu verfichern. Große Ochwierig: feiten festen fich diefer Bereinigung entgegen, weil die Abneigung der Evangelischen gegen die Reformirten taum geringer war, als ihr gemeinschaftlicher Abscheu vor den Papisten. Man versuchte alfo querft, die Religionen gu vereinigen, um dadurch die politische Berbindung zu erleichtern; aber alle diese Werfuche fclugen fehl, und endigten gewöhnlich bamit, daß fich jeder Theil nur defto mehr in feiner Meinung befestigte. Dichts blieb alfo ubrig, als die Furcht und das Miftrauen der Evan: gelischen ju vermehren, und dadurch die Dothwendigkeit einer folden Bereinigung ju fuhren. Man vergrößerte die Macht der Ratholischen;

man übertrieb die Gefahr; zufällige Ereignisse wurden einem überdachten Plane zugeschries ben; unschuldige Vorfälle durch gehässige Ausstegungen entstellt, und dem ganzen Vetragen der Katholischen eine Uebereinstimmung und Planmäßigkeit geliehen, wovon sie wahrscheinslich weit entsernt gewesen sind.

Der Reichstag zu Regensburg, auf wels dem die Protestanten sich hoffnung gemacht hatten die Erneuerung des Meligionsfriedens durchzuseben, hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerden war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauworth bingu gefommen. Unglaublich schnell kam bie fo lange gefuchte Vereinigung zu Stande. Bu Unhausen in Franken traten (1608) ber Chur: fürst Kriedrich der Vierte von der Pfalt, ber Pfalzgraf von Neuburg, zwey Markgrafen von Brandenburg, ber Markgraf von Baben, und der Bergog Johann Friedrich von Wirten: berg - also Lutheraner mit Kalvinisten für fich und ihre Erben in ein enges Bundnif, die evangelische Union genannt, jusammen. Der Inhalt berfelben war, daß die unirten

Rurften, in Ungelegenheiten der Religion und ihrer ftandischen Rechte, einander wechsels: weise gegen jeden Beleidiger mit Rath und That unterftuben, und alle fur Einen Mann fteben follten; daß einem jeden mit Rrieg aberzogenen Mitgliede der Union von den abrigen fogleich mit einer friegerischen Dacht follte bengesprungen, jedem im Dothfall fur feine Truppen die Landereyen, die Stadte und Schloffer ber mitunirten Stande geoffnet, was erobert wurde aber, nach Berhaltnif des Bentrags, ben ein jedes bagu gegeben, unter fammtliche Glieber vertheilt werden follte. Die Direction bes gangen Bundes wurde in Friedenszeiten Chur Pfalz überlaffen, doch mit eingeschränkter Gewalt, ju Bestreitung ber Untoften Borichuffe gefordert, und ein Fond niedergelegt. Die Religionsverschieden: beit (zwischen Lutheranern und Ralviniften) follte auf ben Bund teinen Ginfluß haben; bas gange auf gehn Jahre gelten. Jedes Mitglied der Union hatte fich jugleich anheis fchig machen muffen, neue Mitglieder angu: werben. Chur : Brandenburg ließ fich bereit:

willig finden; Chur: Sachsen mißbilligte den Bund. heffen konnte keine freye Entschließung fassen; die Herzoge von Braunschweig und Lüneburg hatten gleichfalls Bedenklichkeiten. Aber die drey Reichsstädte, Straßburg, Nürnsberg und Ulm, waren keine unwichtige Eroberung für den Bund, weil man ihres Geldes sehr bedürftig war, und ihr Beyspiel von mehrern andern Neichsstädten nachgeahmt werz den konnte.

Die unirten Stände, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschlossener Bereinigung eine kühnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Christian von Anhalt ihre gemeinschaftlichen Beschwerden und Forderungen vor den Raiser, unter denen die Wiederherstellung Donauwörths, die Aushebung der kaiserlichen Hosprozesse und die Resformen seines eignen Regiments und seiner Nathgeber den obersten Platz einnahmen. Zu diesen Vorstellungen hatten sie gerade die Zeit gewählt, wo der Kaiser von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Athem kommen konnte; wo er Desterreich und Ungarn kürzlich

an Matthias verloren, und seine Bohmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestats: briefs gerettet hatte; wo endlich durch die Jülichische Succession schon von fern ein neues Kriegsseuer zubereitet wurde. Kein Bunder, daß dieser langsame Fürst sich jest weniger als je in seinen Entschließungen übereilte, und die Union früher zu dem Schwerte griff, als der Kaiser sich besonnen hatte.

Die Katholiken bewachten mit Blicken voll Argwohn die Union; die Union hütete eben so mißtrauisch die Katholiken und den Kaiser; der Kaiser beide; und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aufs höchste gestiegen. — Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich eine höchst streitige Erbfolge in den Jülich: Elevisschen Landen eröffnen.

Acht Kompetenten meldeten fich zu diefer Erbschaft, deren Unzertrennlichkeit durch solenne Verträge fest gesetzt worden war; und der Kaiser, der Lust bezeigte, sie als ein erledigtes Reichslehen einzuziehen, konnte für den neunten

gelten. Bier von biefen, ber Churfurft von Brandenburg, der Pfalzgraf von Neuburg, der Pfalzgraf von Zweybrücken, und der Markgraf von Burgau, ein Desterreichischer Pring, forderten es als ein Beiberleben, im Mamen von vier Pringeffinnen, Schwestern des verstorbenen Berzogs. Zwen andere, der Churfurft von Sachsen Albertinischer, und Die Bergoge von Sachsen Ernestinischer Linie. beriefen fich auf eine fruhere Unwartschaft. welche ihnen Raifer Friedrich der Dritte auf diefe Erbschaft ertheilt, und Maximilian der Erfte beiden Sachsischen Saufern bestätigt hatte. Auf die Unspruche einiger auswärti= gen Pringen wurde geachtet. Das nachfte Recht war vielleicht auf der Seite Branden: burgs und Neuburgs, und es schien beide Theile ziemlich gleich zu begunftigen. Beide Sofe ließen auch fogleich nach Eroffnung der Erbschaft Besit ergreifen; den Unfang machte Brandenburg, und Neuburg folgte. Beide fingen ihren Streit mit der Feder an, und wurden ihn wahrscheinlich mit dem Degen geendigt haben; aber die Dazwischenkunft des 8. d. zojáhr. Rr. I.

Raifers, ber biefen Rechtshandel vor feinen Thron gieben, einstweilen aber die ftreitigen Lander in Sequefter nehmen wollte, brachte beide freitende Partenen ju einem ichnellen Bergleich, um die gemeinschaftliche Gefahr abzuwenden. Man fam überein, bas Ber: jogthum in Gemeinschaft ju regieren. Umfonft, baf ber Raifer die Landstande auffordern lief. ihren neuen herren die huldigung gu verweis gern - umfonft, daß er feinen eignen Unver: wandten, den Erzherzog Leopold, Bifchof von Paffau und Strafburg, ins Julichifche fdicfte, um bort burch feine perfonliche Gea genwart der faiferlichen Parten aufzuhelfen. Das gange Land, außer Julich, hatte fich ben protestantischen Pringen unterworfen, und Die faiferliche Partey wurde in diefer Saupte fadt belagert.

Die Julichische Streitigkeit war dem gans zen Deutschen Reiche wichtig, und erregte fogar die Aufmerksamkeit mehrerer Europäis scher Hofe. Es war nicht sowohl die Frage, wer das Julichische Herzogthum besigen, und wer es nicht besigen sollte? — Die Frage

war, welche von beiden Partenen in Deutsche land, die katholische oder die protestantische, fich um eine fo ansehnliche Besitzung vergro: fern, für welche von beiden Religionen diefer Landstrich gewonnen oder verloren werden follte? Die Frage war, ob Desterreich aber: mals in feinen Unmaßungen durchdringen, und feine Landersucht mit einem neuen Raube vergnugen, oder ob Deutschlands Frenheit, und bas Gleichgewicht feiner Macht gegen bie Unmaßungen Defterreichs behauptet werden follte? Der Julichische Erbfolgestreit war alfo eine Ungelegenheit für alle Machte, welche Frenheit begunftigten und Defterreich anfeins beten. Die evangelische Union, Solland, England, und vorzüglich Seinrich ber Bierte von Frankreich wurden barein gezogen.

Dieser Monarch, der die schönste Hälfte seines Lebens an das Haus Desterreich und Spanien verloren, der nur mit ausdauernder Heldenkraft endlich alle Verge erstiegen, welche dieses Haus zwischen ihn und den Französischen Thron gewälzt hatte, war bis hierher kein mußiger Zuschauer der Unruhen in Deutschland

Eben diefer Rampf ber Stande mit gewesen. bem Raifer ichentte und ficherte feinem Rrant. reich ben Frieden. Die Protestanten und Turfen waren die zwey heilfamen Bewichte, welche die Desterreichische Macht in Often und Beften barnieder jogen - aber in ihrer gan: gen Ochreckbarkeit ftand fie wieder auf, fobalb man ihr vergonnte, diefen Zwang abzuwerfen. Beinrich ber Vierte hatte ein halbes Denfchen: alter lang bas ununterbrochene Schaufpiel von Defterreichischer Berrichbegierbe und Defterreichischem Landerdurft Mugen, ben weder Widerwartigfeit, noch felbft Beiftesarmuth, bie boch fonft alle Leidenschafe ten maßigt, in einer Bruft lofden tonnten, worin nur ein Tropfen von bem Blute Ferdi: nands des Arragoniers floß. Die Defterreis chische Landersucht hatte fcon feit einem Jahr: hundert Europa aus einem glucklichen Frieden geriffen, und in bem Innern feiner vornehm: ften Staaten eine gewaltsame Beranberung bewirft. Gie hatte die Meder von Pflugern, die Werkstätten von Runftlern entblogt, um die Lander mit ungeheuern, nie gesehenen

Heeresmassen, kaufmannische Meere mit feinds
feligen Flotten zu bedecken. Sie hatte den Europäischen Fürsten die Nothwendigkeit aufs
erlegt, den Fleiß ihrer Unterthanen mit nie erhörten Schahungen zu beschweren, und die beste Kraft ihrer Staaten, für die Glückses
ligkeiten ihrer Bewohner verloren, in einer nothgedrungenen Vertheidigung zu erschöpfen. Für Europa war kein Friede, für seine Staaten kein Gedeihen, kein Plan von Dauer für der Völker Glück, so lange es diesem gefährlichen Geschlecht überlassen blieb, nach Gefallen die Ruhe dieses Welttheils zu stären.

4:

5

Betrachtungen dieser Art umwölften Heinerichs Gemuth am Abend eines glorreich gestührten Lebens. Was hatte es ihm nicht gekostet, das trübe Chaos zu ordnen, worin der Tumult eines langwierigen Bürgerkriegs, von eben diesem Desterreich angesacht und unterhalten, Frankreich gestürzt hatte! Jeder große Mensch will für die Ewizseit gearbeistet haben, und wer bürgte diesem König für die Dauer des Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, so lange Desterreich und Spanien

eine einzige Macht blieben, die jest zwar entkräftet darnieder lag, aber nur ein einziges glückliches Ohngefähr brauchte, um sich schnell wieder in Einen Körper zusammen zu ziehen, und in ihrer ganzen Furchtbarkeit wieder aufzuleben? Wollte er seinem Nachfolger einen sest gegründeren Thron, seinem Volk einen dauerhafren Frieden zurück lassen, so mußte diese gefährliche Macht auf immer entwassnet werden. Aus dieser Quelle floß der unverschnliche Haß, welchen heinrich der Vierte dem hause Desterreich geschworen — unauslöschlich, glühend und gerecht, wie hannibals Feindschaft gegen Romulus Volk, aber durch einen edleren Ursprung geadelt.

Alle Machte Europens hatten diese große Aufforderung mit Heinrich gemein; aber nicht alle diese lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennüßigen Muth, nach einer solchen Aufforderung sich in Handlung zu setzen. Jeden ohne Unterschied reißt der nahe Geowinn, aber nur große Seelen wird das entsternte Gute bewegen. So lange die Weisscheit beit bey ihrem Vorhaben auf Weisheit reche

net, oder sich auf ihre eigenen Kräfte verläßt, entwirft sie keine andere als schimärische Plane, und die Weisheit läuft Gefahr, sich zum Geslächter der Welt zu machen — aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Veyfall und Vewunderung zählen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Nolle für Varbaren, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigennühige Leidenschaften zu Vollstreckern ihrer schönen Zwecke zu machen.

In dem erstern Falle hatte Heinrichs bekanntes Projekt, das Desterreichische haus aus allen seinen Besitzungen zu verjagen, und unter die Europäischen Mächte seinen Naub zu vertheilen, den Namen einer Schismare wirklich verdient, womit man immer so freygebig gegen dasselbe gewesen ist; aber verdiente es ihn auch in dem andern? Dem vortresslichen König war es wohl nie eingefallen, bey den Vollstreckern seines Projekts aufzeinen Beweggrund zu zählen, welcher demsenigen ähnlich gewesen wäre, der ihn selbst und seinen Sully bey dieser Unternehmung

befeelte. Alle Staaten, beren Mitwirkung daben nothig war, wurden durch die ftart: ften Motive, die eine politische Macht nur immer in Sandlung fegen tonnen, ju ber Rolle vermocht, die fie daben zu übernehmen hatten. Bon den Protestanten im Defterreis chifden verlangte man nichts, als was ohne: hin das Ziel ihres Bestrebens Schien, Die Abwerfung des Desterreichischen Roches; von ben Dieberlandern nichts, als einen ahnlichen Abfall von dem Spanischen. Dem Papft und allen Republiken Italiens war keine Un: gelegenheit wichtiger, als die Spanische Ty: rannen auf immer von ihrer Salbinfel gu verjagen; für England fonnte nichts winschenswürdiger fenn, als eine Revolution, welche es von feinem abgefagteften Reinde befrente. Jede Macht gewann ben diefer Theilung des Desterreichischen Raubes ent weder Land oder Frenheit, neues Eigenthum oder Sicherheit fur das alte; und weil alle gewannen, fo blieb das Gleichgewicht un: verlegt. Frankreich fonnte großmuthig jeden Untheil an der Beute verschmaben, weil es

durch Desterreichs Untergang sich felbst wes nigstens zwenfach gewann, und am mächtige sten war, wenn es nicht mächtiger wurde. Endlich um den Preis, daß sie Europa von ihrer Gegenwart befreyten, gab man den Nachkömmlingen von Habsburg die Freys heit, in allen übrigen entdeckten und noch zu entdeckenden Welten sich auszubreiten. Navaillacs Messerstiche retteten Desterreich, um die Ruhe von Europa noch um einige Jahrhunderte zu verspäten.

Die Augen auf einen folchen Entwurf ge= heftet, mußte Heinrich die evangelische Union in Deutschland und den Erbsolgestreit wegen Julich nothwendig als die wichtigsten Ereig= nisse mit schnellem, thätigem Untheil ergreisen Seine Unterhändler waren an allen protestan= tischen Hösen Deutschlands geschäftig, und das wenige, was sie von dem großen politischen Geheimnis ihres Monarchen preis gaben, oder ahnden ließen, war hinlänglich, Gemüther zu gewinnen, die ein so feuriger Haß gegen Desterreich beseelte, und die Ber= größerungsbegierde so mächtig beherrschte.

Beinrichs ftaatstluge Bemuhungen gogen Die Union noch enger jufammen, und der machtige Benfand, wozu er fich anheischig machte. erhob den Muth der Berbundenen gur festeften Buverficht. Gine gablreiche Frangofische Urmee, von dem Konig in Verson angeführt, sollte den Truppen der Union am Rheine begegnen, und zuerft die Eroberung der Julich : Cleviichen Lande vollenden beifen; aledann in Berbindung mit den Deutschen nach Italien rucken, (wo Savoyen, Benedig und ber Papft ichon einen machtigen Benftand bereit hielten,) um dort alle Spanischen Throne umzusturgen. Diese fiegreiche Urmee follte dann, von der Lombarden aus, in das Sabeburgifche Erbtheil eindringen, und bort, von einem allgemeinen Aufstand der Protestanten begunftigt, in allen feinen Deutschen Landen, in Bohmen, Un= garn und Siebenburgen das Defterreichische Scepter gerbrechen. Die Brabanter und Sollander, burch Frangofischen Benftand geftartt, hatten fich unterdeffen ihrer Spanischen Ty: rannen gleichfalls entledigt, und diefer furch: terlich über feine Ufer getretene Strom, ber

noch fürzlich gedrohet hatte, Europens Frey, heit unter seinen trüben Strudeln zu begraben, rollte dann still und vergessen hinter den Dy-rendischen Bergen.

Die Frangosen ruhmten fich fonft ber Bes fdwindigkeit; dießmal wurden sie von den Deutschen übertroffen. Gine Urmee der Union war im Elfaß, ehe noch Beinrich fich dort zeigte, und ein Desterreichisches Beer, welches der Bischof von Strafburg und Passau in biefer Gegend jufammen gezogen hatte, um es ins Julichische zu fuhren, wurde gerftreut. Beinrich ber Bierte hatte feinen Plan als Staatsmann und Ronig entworfen: aber er hatte ihn Raubern gur Ausführung. übergeben. Geiner Meinung nach follte feis nem fatholischen Reichsstande Urfache gegeben werden, diese Ruftung auf fich zu deuten, und die Sache Desterreichs zu der seinigen zu machen; die Religion follte gang und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werden. Aber wie follten die Deutschen Fürsten über Bein= richs Entwurfen ihre eigenen Zwecke vergeffen ?

Bon Bergrößerungsbegierbe, von Religionshaß gingen fie ja aus - follten fie nicht fur ihre herrschende Leidenschaft unterwegs fo viel mit: nehmen, als fie konnten? Wie Raubadler legten fie fich über die Lander ber geifilichen Rurften, und erwählten fich, toftete es auch einen noch fo großen Umweg, tiefe fetten Triften gu ihren Lagerplagen. 2018 mare es in Feindeslande, fdrieben fie Brandichagun: gen darinnen aus, bezogen eigenmachtig die Landesgefalle, und nahmen, was gutwillig nicht gegeben murde, mit Bewalt. Um ja die Katholiken über die mahren Triebfedern ibrer Unsruftung nicht in Zweifel gu laffen, ließen fie laut und beutlich genug horen, mas für ein Ochidfal den geiftlichen Stiftern von ihnen bereitet fen. Go wenig hatten fich Seinrich der Bierte und die Deutschen Pringen in Diefem Operationsplane verstanden; fo febr hatte der vortreffliche Ronig in feinen Bert. geugen fich geirrt. Es bleibt eine ewige Dahrbeit, bag eine Gewaltthatigfeit, wenn bie Beisheit fie gebietet, nie dem Gewaltthatigen barf aufgetragen werden; daß nur bemienigen

anvertraut werden darf, die Ordnung zu ver-

Das Betragen der Union, welches felbst für mehrere evangelische Stände empörend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirkte ben den Katholiken etwas mehr, als eine müßige Entrüstung. Das tief gefallene Ansehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schuß gewähren. Ihr Bund war es, was die Uniosten so gefürchtet und troßig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegen stellen.

Der Vischof von Würzburg entwarf den Plan zu dieser katholischen Union, die durch den Namen der Ligue von der evangelischen unterschieden wurde. Die Punkte, worüber man überein kam, waren ohngefähr dieselben, welche die Union zum Grund legte, Bischöse ihre mehresten Glieder; an die Spike des Vundes stellte sich der Herzog Maximilian von Vapern, aber als das einzige weltliche Bundesglied von Bedeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als die Unioten ihrem Pors

fieber eingeraumt hatten. Mußer biefem Um: ftande, daß der einzige Bergog von Bavern herr ber gangen liquistischen Rriegsmacht war, wodurch die Operationen der Lique eine Schnelligfeit und einen Dachbruck befommen mußten, Die ben der Union nicht fo leicht moglich was ren, hatte die Lique noch den Bortheil, daß Die Geldbeutrage von den reichen Dralaten weit richtiger einfloffen, als ben ber Union von den armen evangelischen Standen. Ohne bem Raifer, als einem katholischen Reichse fand, einen Untheil an ihrem Bund anzubies ten, ohne ihm, als Raifer, davon Rechen: Schaft zu geben, ftand die Lique auf Einmal überraschend und brobend da; mit hinlanglie der Kraft ausgeruftet, um endlich die Union ju begraben, und unter drey Raifern fortjus bauern. Die Lique ftritt gwar fur Defterreich, weil fie gegen protestantische Fursten gerichtet war; aber Defterreich felbft mußte bald vor ihr gittern.

Unterdessen waren die Waffen der Unirten im Julichischen und im Elfaß ziemlich glucklich gewesen; Julich war eng eingeschlossen, und

das gange Bisthum Strafburg in ihrer Bewalt. Sest aber war es mit ihren glanzenden Berrichtungen auch am Ende. Rein Frango: fisches Deer erschien am Rhein; denn, ber es anführen follte, der überhaupt die ganze Unternehmung befeelen follte - Beinrich ber Dierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Reige, neues zuzuschießen weigerten fich ihre Landstånde, und die mitunirten Reichso ftande hatten es fehr übel aufgenommen, baß man immer nur ihr Geld, und nie ihren Rath verlangt hatte. Befonders brachte es fie auf, daß sie sich wegen der Julichischen Streitsache in Untoften gesett haben follten, die doch ausdrucklich von den Ungelegenheiten der Union war ausgeschlossen worden; daß fich die unirten Aursten aus der gemeinen Raffe große Dens fionen gulegten; und vor allen Dingen, daß ihnen über die Unwendung der Gelder feine Rechnung von den Fürften abgelegt wurde.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegen stellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unioten der

einreissende Geldmangel nicht; und boch war es gefährlich, im Angesicht eines streitsertigen Feindes die Wassen wegzulegen. Um sich von Einer Seite wenigstens sicher zu stellen, verzelich man sich schnell mit dem ältern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und beide Theile tamen überein, ihre Truppen aus dem Elsaß zu führen, die Gefangenen los zu geben, und das Geschehene in Vergessenheit zu begraben. In ein solches Nichts zerrann diese viel versssprechende Rüstung.

Eben die gebieterische Sprache, womit sich bie Union, im Vertrauen auf ihre Krafte, bem katholischen Deutschland angekündigt hatte, wurde jest von der Ligue gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen die Fußtapfen ihres Zugs, und brandmarkte sie rund heraus mit den hartesten Namen, die sie verdienten. Die Stifter von Bürzburg, Bamberg, Straßburg, Mainz, Trier, Colln, und viele andre hatten ihre verwüstende Gezgenwart empfunden. Allen diesen sollte der zugefügte Schaden vergütet, der Paß zu Wassser und zu Lande (denn auch der Rheinischen

Schiffahrt hatten fie fich bemachtigt) wieder fren gegeben, alles in feinen vorigen Stand gestellt werben. Bor allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und fefte Erklarung, weffen man fich ju versehen habe? Die Reihe war jest an ben Unioten, der Starte nachzugeben. Auf einen fo wohl gerufteten Feind waren fie nicht gefaßt; aber fie felbst hatten den Ratholischen bas Geheimniß ihrer Starte verrathen. 3war beleidigte es ihren Stolt, um den Frieden in betteln; aber fie durften fich glucklich preisen, ihn zu erhalten. Der eine Theil versprach Erfaß, der andere Vergebung. Man legte die Waffen nieder. Das Kriegsgewit. ter verzog fich noch Einmal, und eine augen. blickliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Bohmen brach jest aus, der dem Raifer das lette feiner Erblander foftete; aber weder die Union noch die Lique mischten sich in diesen Bohmischen Streit.

Endlich starb der Kaiser (1612) eben so wenig vermißt im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange nachdem das G. d. 30jähr. Kr. I. Elend der folgenden Regierungen das Elend der feinigen vergessen gemacht hatte, jog sich eine Glorie um sein Andenken, und eine so schreckliche Nacht legte sich jest über Deutschland, daß man einen solchen Kaiser mit blutigen Thränen sich zurück wünschte.

Mie hatte man von Rudolph erhalten konnen, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu
tassen, und alles erwartete daher mit bangen
Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthrons;
doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bes
stieg ihn Matthias. Die Katholiken gaben
ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen
Thätigkeit dieses Fürsten das Beste hofften;
die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil
sie alles von seiner Hinfälligkeit hofften. Es
ist nicht schwer, diesen Widerspruch zu vereinis
gen. Zene verließen sich auf das, was er gezeigt
hatte; diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Thronbesetzung ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die Hoffnung, der erste Neichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine harteste Prüfung. Jede alte Beschwerde kommt da zur Sprache, und

neue werden aufgesucht, um sie der gehofften Reform mit theilhaftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias ben seinem Aufruhr geleistet, lebten ben den protestantischen Reichsständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich jene für diese Dienste bezahlt gemacht hatten, auch ihnen jest zum Muster zu dienen.

Durch Begünstigung der protestantischen Stände in Desterreich und Mähren hatte Matthias den Weg zu seines Bruders Thronen gesucht, und auch wirklich gesunden; aber, von seinen ehrgeitigen Entwürsen hingerissen, hatte er nicht bedacht, daß auch den Ständen dadurch der Weg war gedffnet worden, ihrem Herrn Gesetze vorzuschreiben. Diese Entdektung riß ihn frühzeitig aus der Trunkenheit seines Glücks. Kaum zeigte er sich triumphizend nach dem Vöhmischen Zuge seinen Desterzeichischen Unterthanen wieder, so wartete schon ein gehorfamstes Unbringen auf ihn, welches hinreichend war, ihm seinen

gangen Triumph ju verleiden. Man forberte, ehe jur Suldigung geschritten wurde, eine uneingeschrantte Religionsfrenheit in Stabten und Martten, eine vollfommene Gleichheit aller Rechte zwischen Ratholiken und Protes fanten, und einen vollig gleichen Butritt ber Lettern ju allen Bedienungen. Un mehreren Orten nahm man fich bie Frenheit von felbft, und stellte, voll Zuversicht auf die veranderte Regierung, den evangelischen Gottesbienft eigenmächtig wieder her, wo ihn der Raifer aufgehoben hatte. Matthias hatte zwar nicht verschmaht, die Beschwerden der Protestanten gegen den Raifer zu benuben, aber es fonnte ihm nie eingefallen fenn, fie zu heben. Durch einen festen und entschlossenen Son hoffte er diefe Unmagungen gleich am Unfange niederjufchlagen. Er fprach von feinen erblichen Anspruchen auf das Land, und wollte von feinen Bedingungen vor der Suldigung horen. Eine folche unbedingte Buldigung hatten ihre Machbarn, die Stande von Steyermart, bem Ergherzog Ferdinand geleiftet; aber fie hatten bald Urfache gehabt, es ju bereuen. Bon

veichischen Stände auf ihrer Weigerung; ja, um nicht gewaltsam zur Huldigung gezwuns gen zu werden, verließen sie sogar die Hauptsstädt, boten ihre katholischen Mitskände zu einer ähnlichen Widersetzung auf, und singen an Truppen zu werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bündniß mit den Ungarn zu ers neuern, sie zogen die protestantischen Reichsstürsten in ihr Interesse, und schickten sich in vollem Ernste an, ihr Gesuch mit den Wassen durchzusetzen.

Matthias hatte keinen Anstand genomemen, die weit höheren Forderungen der Unsgarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Wahlreich, und die republikanische Verfassung dieses Landes rechtsertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst, und seine Nachgiebige keit gegen die Stände vor der ganzen katholisschen Welt. In Oesterreich hingegen hatten seine Vorgänger weit größere Souveränitätstechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschimpfen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne

die Verachtung seiner eigenen katholischen Unstenthanen auf sich zu laden, nicht an die Stände verlieren konnte. Seine streng katholischen Räthe, unter denen der Vischof von Wien, Welchior Rlesel, ihn am meisten besherrschte, munterten ihn auf, eher alle Kirschen gewaltsam von den Protestanten sich enterigen zu lassen, als ihnen eine einzige rechtzlich einzuräumen.

Aber unglücklicher Weise betraf ihn diese Verlegenheit in einer Zeit, wo Kaiser Rusdolph noch lebte, und ein Zuschauer dieses Auftritts war — wo dieser also leicht verssucht werden konnte, sich der nämlichen Wassen gegen seinen Bruder zu bedienen, womit dieser über ihn gestegt hatte — eines Versständnisses nämlich mit seinen aufrührerischen Unterthanen. Diesem Streiche zu entgehen, nahm Matthias den Antrag der Mährischen Landstände bereitwillig an, welche sich zwissehen den Oesterreichischen und ihm zu Mittelern anboten. Ein Ausschuß von beyden versammelte sich in Wien, wo von den

Desterreichischen Deputirten eine Sprache gehort wurde, Die felbst im Londner Parla: ment überrascht haben wurde. "Die Protestanten, hieß es am Schlusse, wollten nicht schlechter geachtet senn, als die Handvoll Ratholiten in ihrem Baterlande. Durch fei: nen protestantischen Abel habe Matthias ben Raifer jum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Papisten fande, murde man brey hundert evangelische Baronen gahlen. Das Benfpiel Rudolphs follte dem Mat: thias eine Warnung fenn. Er moge fich buten, daß er das Grdifche nicht verliere, um Eroberungen für den himmel zu machen." Da die Mahrischen Stande, anstatt ihr Mittleramt jum Vortheil bes Raifers ju er: fullen, endlich felbst jur Parten ihrer Defter: reichischen Glaubensbruder übertraten, da die Union in Deutschland sich aufs nach: drucklichfte fur biefe ins Mittel fchlug, und die Furcht vor Repressalien des Kaisers den Matthias in die Enge tricb, fo ließ er fich endlich die gewünschte Erklarung gum Bor. theil ber Evangelischen entreißen.

Diefes Betragen ber Defferreichischen Land: ftande gegen ihren Erzherzog nahmen fich nun die protestantischen Reichsstande in Deutsche land jum Dufter gegen ihren Raifer, und fie versprachen fich benfelben glucklichen Ers folg. Auf feinem erften Reichstage ju Re: gensburg (1613), wo die dringendften Un: gelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Rrieg gegen die Turten und gegen ben Rurften Bethlen Gabor von Siebenburgen, ber fich unterdeffen mit Turfifchem Benftand jum herrn diefes Landes aufgeworfen hatte, und fogar Ungarn bedrohte, einen allgemeis nen Geldbentrag nothwendig machte, uberrafchten fie mit einer gang neuen Forderung. Die katholischen Stimmen waren noch ime mer bie gahlreichern im Furftenrath; und weil alles nach der Stimmenmehrheit ents schieden murde, fo pflegten die evangelischen, auch wenn fie noch fo fehr unter fich eintg waren, gewohnlich in feine Betrachtung ju tommen. Diefes Bortheils der Stimmenmehrheit follten fich nun die Ratholischen begeben , und feiner einzelnen Religioneparten

follte es funftig erlaubt fenn, bie Stimmen der andern durch ihre unwandelbare Dehr: beit nach fich ju gieben. Und in Wahrheit, wenn die evangelische Religion auf dem Reichs: tage reprafentirt werden follte, fo ichien es fich von felbst zu verstehen, daß ihr durch die Berfaffung bes Reichstags felbst nicht die Moglichkeit abgeschnitten wurde, von Diefem Rechte Gebrauch ju machen. Beschwerden über die angemaßte Berichtsbar: feit des Reichshofraths und über Unterdruffung der Protestanten begleiteten diese For: berung, und die Bevollmachtigten der Stande hatten Befehl, fo lange von allen gemein: schaftlichen Berathschlagungen wegzubleiben, bis eine gunstige Untwort auf diesen vorlaus figen Punkt erfolgte.

Diese gefährliche Trennung zerriß den Reichstag, und drohte auf immer alle Einzheit der Berathschlagungen zu zerstören. So aufrichtig der Kaiser gewünscht hatte, nach dem Benspiele Maximilians, seines Vaters, zwischen beiden Religionen eine staatskluge Mitte zu halten, so ließ ihm das jesige

Betragen der Protestanten nur eine bedent: liche Wahl zwischen beiben. Bu feinen brin: genden Bedurfniffen war ihm ein allge: meiner Bentrag der Reichsftande unents behrlich; und doch konnte er fich die eine Parten nicht verpflichten, ohne bie Gulfe der andern zu verscherzen. Da er in feinen eigenen Erblanden fo wenig befestigt war, fo mußte er icon vor bem entfernten Ge: banten gittern, mit ben Protestanten in einen offentlichen Rrieg ju gerathen. Aber die Mugen der gangen katholischen Belt, die auf feine jebige Entschließung geheftet waren, die Borftellungen ber tatholischen Stande, bes Momischen und Spanischen Sofes, erlaubten ihm eben fo wenig, die Protestan: ten jum Rachtheil der katholischen Religion gu begunftigen. Gine fo mifliche Situation mußte einen großeren Geift, als Matthias war, niederschlagen, und ichwerlich hatte er fich mit eigener Klugheit baraus gezogen. Der Bortheil der Ratholischen war aber aufs engfte mit dem Unfehen bes Raifers ver: flochten; und liegen fie biefes finten, fo

hatten befonders die geiftlichen gurften gegen die Gingriffe der Protestanten feine Schus: wehre mehr. Jest alfo, wie sie den Raifer unschluffig wanten faben, glaubten fie, daß die hochste Zeit vorhanden fen, seinen finken. den Muth ju ftarten. Gie ließen ihn einen Blick in das Geheimniß der Ligue thun, und zeigten ihm die ganze Berfaffung berfelben, ihre Gulfsmittel und Rrafte. Go wenig troftlich diefe Entdeckung fur ben Raifer fenn mochte, so ließ ihn doch die Aussicht auf einen fo machtigen Schut etwas mehr Muth gegen die Evangelischen faffen. Ihre Forderungen wurden abgewiesen, und ber Reichstag endigte fich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Geldhulfe, und ließen es ihn entgelten, daß die Ratholischen unbeweglich geblieben waren.

Die Turken felbst zeigten sich indessen geneigt, den Waffenstillstand zu verlängern, und den Fürsten Vethlen Gabor ließ man im ruhigen Besitz von Siebenbürgen. Bor auswärtiger Gesahr war das Neich jest gedeckt, und auch im Innern beffelben herrichte, ben allen noch fo gefährlichen Spaltungen, bennoch Friede. Dem Julichifchen Erbfolgestreit hatte ein fehr unerwarteter Zufall eine überraschende Bendung gegeben. Roch immer wurde diefes Bergogthum von dem Churhaufe Brandenburg und dem Pfalgrafen von Neuburg in Gemein: fcaft befeffen; eine Beirath gwifden bem Pringen von Neuburg und einer Brandenbur. gifchen Pringeffin follte bas Intereffe beider Baufer ungertrennlich verknupfen. Diefen gangen Plan gerftorte eine - Ohrfeige, wels che der Churfurft von Brandenburg bas Un: gluck hatte, feinem Cidam im Beinraufch gu geben. Don jest an war bas gute Berneh: men zwischen Seiden Saufern bahin. Der Pring von Neuburg trat ju dem Papstthum über. Eine Pringeffin von Baiern belohnte ibn für diese Apostasie, und ber machtige Schuß Baierns und Spaniens war die natur: liche Folge von beidem. Um dem Pfalggrafen jum ausschließenden Besit ber Julichischen Lande zu verhelfen, wurden die Spanischen Waffen von den Diederlanden auch in bas

Herzogthum gezogen. Um sich dieser Gaste zu entladen, rief der Chursürst von Branden: burg die Hollander in das Land, denen er durch Annahme der reformirten Religion zu gefallen suchte. Beide, die Spanischen und Hollandischen Truppen erschienen; aber, wie es schien, bloß um für sich selbst zu erobern.

Der nahe Niederländische Krieg schien sich nun auf Deutschen Voden spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Zunder lag hier für ihn bereit! Mit Schrecken sah das protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein sesten Fuß gewinnen — mit noch größerem das katholische die Hollander über die Neichsgränzen herein brechen. Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westlichen Gegenden waren Furcht und Erwartung hingeneigt — und aus Osten kam der Schlag, der sie in Flammen seste.

Die Ruhe, welche der Majestätsbrief -Rudolphs des Zweyten Bohmen gegeben hatte, dauerte auch unter Matthias Regierung noch eine Zeit lang fort, bis in der Person Ferdinands von Gräß ein neuer Thronfolger in diesem Königreich ernannt wurde.

Diefer Pring, ben man in ber Folge unter dem Ramen Raifer Ferdinand den Zwenten naber fennen lernen wird, hatte fich durch gewaltsame Ausrottung der protestantie fchen Religion in feinen Erblandern als einen unerbittlichen Giferer fur bas Papfithum an: gefündigt, und wurde deswegen von dem fa: tholischen Theile der Bohmischen Nation als bie funftige Stube diefer Rirche betrachtet. Die hinfällige Gefundheit des Raifers ruckte Diefen Zeitpunkt nahe herben, und im Bertrauen auf einen fo madtigen Befduber fingen Die Bohmischen Papiften an, den Protestan: ten mit weniger Schonung ju begegnen. Die evangelischen Unterthanen fatholischer Gute: herren besonders erfuhren die hartefte Dehand: lung. Zugleich begingen mehrere von ben Ratholiten die Unvorsichtigfeit, etwas laut von ihren hoffnungen ju reden, und burch hingeworfene Drohworte bey den Protestans ten ein schlimmes Migtrauen gegen ihren

fünftigen herrn zu erwecken. Aber nie würde dieses Mißtrauen in Thätlichkeiten ausgebrochen seyn, wenn man nur im Allgemeinen geblieben wäre, und nicht durch besondere Angriffe auf einzelne Glieder dem Murren des Volks unternehmende Anführer gegeben hätte.

Beinrich Matthias, Graf von Thurn, fein geborner Bohme, aber Befiger einiger Guter in diesem Ronigreiche, hatte fich durch Eifer für die protestantische Religion, und durch eine schwarmerische Unhänglichkeit an fein neues Baterland bes gangen Bertrauens der Utraguiffen bemächtigt, welches ihm den Beg zu den wichtigften Poften bahnte. Geinen Degen hatte er gegen die Turken mit vielem Ruhme geführt; durch ein einschmeicheln= des Betragen gewann er fich die Bergen ber Menge. Ein beißer, ungeftumer Ropf, der die Verwirrung liebte, weil seine Talente darin glangten; unbefonnen und tolldreift genug, Dinge zu unternehmen, die eine kalte Rlugheit und ein ruhigeres Blut nicht magt; ungewiffenhaft genug, wenn es die Befriedi:

gung feiner Leidenschaften galt, mit bem Schickfale von Taufenden ju fpielen, und eben fein genug, eine Ration, wie damals bie Bohmifche war, an feinem Gangelbande ju fuhren. Ochon an den Unruhen unter Rudolphe Regierung hatte er ben thatigften Untheil genommen, und ber Dajeftatebrief, ben die Stande von diesem Raifer erpreften, war vorzüglich fein Berdienft. Der Sof hatte ihm, als Burggrafen von Carlftein, Die Bohmische Rrone und die Frenheitsbriefe des Konigreichs jur Bewahrung anvertraut; aber etwas weit wichtigeres - fich felbft hatte ihm die Nation mit der Stelle eines Defenfors, oder Glaubensbeschüßers über: geben. Die Ariftofraten, welche den Raifer beherrschten, entriffen ihm unklug die Aufficht uber bas Todte, um ihm den Ginfluß auf bas Lebendige zu laffen. Gie nahmen ihm Die Burggrafenstelle, die ihn von der hofgunft abhangig machte, um ihm die Augen über die Michtigkeit der andern ju offnen, die ihm übrig blieb, und frankten feine Gitelkeit, die doch feinen Ehrgeit unschädlich machte.

Von dieser Zeit an beherrschte ihn die Begierde nach Nache, und die Gelegenheit fehlte nicht lange, sie zu befriedigen.

Im Majestatsbriefe, welchen die Bohmen von Rudolph dem Zwenten etprest hatten, war eben fo, wie in dem Religionsfrieden der Deutschen, ein Sauptartifel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der Lettere ben Protestanten bewilligte, tamen nur ben Standen, nicht den Unterthanen gu Gute, bloß für die Unterthanen geistlicher Lander hatte man eine ichwankende Gewiffensfrenheit ausbedungen. Huch der Bohmische Daje= ftatsbrief fprach nur von den Standen und von den koniglichen Stadten, deren Magistrate fich gleiche Rechte mit ben Standen ju errin: gen gewußt hatten. Diefen allein wurde die Frenheit eingeraumt, Rirchen und Ochulen gu errichten, und ihren protestantifchen Gottes dienst offentlich auszuüben; in allen übrigen Stadten blieb es dem Landftande überlaffen, bem fie angehörten, welche Religionsfreyheit er den Unterthanen vergonnen wollte. Diefes Rechts hatten sich die Deutschen Reichsstände G. b. gojdhe, Rr. I.

in feinem gangen Umfange bedient, und gwar Die weltlichen ohne Widerspruch; die geiftlis chen, benen eine Ertlarung Raifer Ferdinands daffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund die Berbindlichkeit diefer Erklarung bestritten. Bas im Religionsfrieden ein be. ftritten er Dunkt war, war ein unbeftimm: ter im Majestatsbriefe: dort war die Ausle: gung nicht zweifelhaft, aber es war zweifel. haft, ob man ju gehorden hatte; bier war Die Deutung den Standen überlaffen. Die Unterthanen geistlicher Landstande in Bohmen glaubten baher eben das Recht gu befigen, das die Ferdinandische Erklarung ben Unterthanen Deutscher Bischofe einraumte; fie achteten fich den Unterthanen in den fonig: lichen Stadten gleich, weil fie die geiftlichen Guter unter die Rronguter gahlten. In ber fleinen Stadt Rloftergrab, die dem Ergbischof gu Drag, und in Braunau, welches dem Abt Diefes Rlofters angehorte, wurden von den protestantischen Unterthanen eigenmachtig Rir. chen aufgeführt, und ungeachtet des Wider: fpruchs ihrer Gutsherren, und felbft der Dif:

billigung des Raifers, der Bau berfelben vollendet.

Unterdeffen hatte fich die Wachsamkeit der Defensoren in etwas gemindert, und der Sof glaubte, einen ernstlichen Schritt magen gu konnen. Auf Befehl des Raifers wurde die Rirche ju Rloftergrab niedergeriffen, die gu Braunau gewaltsam gesperrt, und die unru= bigften Ropfe unter den Burgern ins Befang: niß geworfen. Gine allgemeine Bewegung unter den Protestanten war die Folge dieses Schrittes; man fdrie über Berletung bes Majestatsbriefs, und der Graf von Thurn, von Rachgier befeelt und durch fein Defenfor: amt noch mehr aufgefordert, zeigte fich befonbers geschäftig, die Gemuther zu erhigen. Hus allen Rreifen des Ronigreichs wurden auf feinen Untrieb Deputirte nach Drag gerufen, um, diefer gemeinschaftlichen Gefahr wegen, die nothigen Magregeln ju nehmen. Man tam überein, eine Supplit an den Raifer aufaufeben, und auf Loslaffung der Gefangenen ju bringen. Die Untwort bes Raifers, fcon barum von den Standen fehr übel aufgenom=

men, weil sie nicht an sie selbst, sondern an seine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gesetswidrig und rebellisch, rechtsertigte den Vorgang in Klostergrab und Braunau durch einen kaiserlichen Befehl, und enthielt einige Stellen, welche drohend gedeutet werden konnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, den ichlimmen Gindruck ju vermehren, ben biefes faiferliche Ochreiben unter den versammelten Standen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an Diefer Bittschrift ichwebten, und mußte fie durch Erbitterung und Kurcht zu gewaltsamen Entschließungen hingureifen. Gie unmittelbar gegen den Rais fer zu emporen, ware jebt noch ein zu gewage ter Schritt gewesen. Dur von Stufe ju Stufe führte er fie an diefes unvermeidliche Biel. Er fand daher für gut, ihren Unwillen querft auf die Rathe des Raifers abzuleiten, und verbreitete ju bem Ende die Meinung, daß das faiferliche Schreiben in ber Statthalteren gu Prag aufgefest, und nur ju Bien unterfchrie. ben worden fen. Unter ben faiferlichen Statt:

haltern waren ber Rammerprafident @ la wa: ta und ber an Thurns Statt jum Burggrafen von Carlstein erwählte Frenherr von Marti= nis das Ziel des allgemeinen Saffes. Beide hatten ben protestantischen Standen Schon ehedem ihre feindseligen Gesinnungen badurch ziemlich laut an den Tag gelegt, daß sie allein fich geweigert hatten, der Sigung benzuwoh: nen, in welcher der Majestatsbrief in das Bohmische Landrecht eingetragen ward. Schon damable drobte man ihnen, fie fur jede funf. tige Verletung des Majestatsbriefes verant= wortlich zu machen, und was von diefer Zeit an den Protestanten Schlimmes widerfuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen katholischen Gutsbesigern waren diese beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am hartesten verfahren. Man beschuldigte fie, daß fie diese mit hunden in die Deffe heten liegen, und burch Berfagung der Taufe, der Beirathen und Begrabniffe jum Papfithum ju zwingen fuchten. Gegen zwen fo verhaßte Saupter war der Zorn der Nation leicht entflammt,

und man bestimmte sie dem allgemeinen Un: willen zum Opfer.

Um 23. May 1618 erschienen Die Deputirten bewaffnet und in jahlreicher Begleitung auf dem toniglichen Ochloß, und drangen mit Ungeftum in den Gaal, wo die Statthalter Sternberg, Martinis, Lobfowis und Glas wata versammelt waren. Mit brobenbem Tone verlangten fie eine Erklarung von jedem einzelnen, ob er an dem faiferlichen Schreiben einen Untheil gehabt, und feine Stimme bagu gegeben? Mit Dagigung empfing fie Stern. berg; Martinis und Glawata antworteten trobig. Diefes bestimmte ihr Befchick. Stern. berg und Lobkowis, weniger gehaßt und mehr gefürchtet, murden benm Urme aus dem Bim: mer geführt, und nun ergriff man Glamata und Martinis, Schleppte fie an ein Kenfter, und fturgte fie achtzig Suß tief in den Ochloge graben hinunter. Den Gefretar Fabricius, eine Creatur von beiden, fchicfte man ihnen nach. Ueber eine fo feltfame Urt gu exeguiren verwunderte fich die gange gefittete Belt, wie billig; die Bohmen entschuldigten fie als einen

landüblichen Gebrauch, und fanden an dem ganzen Vorfalle nichts wunderbar, als daß man von einem so hohen Sprunge so gesund wieder aufstehen konnte. Ein Misthaufen, auf den die kaiserliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte sie vor Beschädigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, daß man fich durch die rasche Exekution in der Gnade des Raifers fehr verbeffert haben wurde; aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stande gewollt. Satten fich diefe, aus Furcht einer noch ungewissen Gefahr, eine folche Gewaltthatigfeit erlaubt, fo mußte jest die ge: wiffe Erwartung der Strafe und das bringen: ber gewordene Bedurfniß der Sicherheit fie noch tiefer hinein reißen. Durch diefe bru: tale Sandlung der Gelbsthulfe war der Un: entschlossenheit und Reue jeder Rückweg ver: fperrt, und ein einzelnes Berbrechen Schien nur durch eine Rette von Gewaltthaten aus: gefohnt werden ju tonnen. Da die That felbft nicht ungeschehen zu machen war, fo mußte man die ftrafende Macht entwaffnen. Dreyfig

Direktoren wurden ernannt, den Aufftand gefeß: maßig fortzuführen. Man bemachtigte fich aller Regierungsgeschäfte und aller toniglichen Gefalle, nahm alle koniglichen Beamten und Goldaten in Pflichten, und ließ ein Aufgebot an die ganze Bohmifche Nation ergeben, fich ber gemein. Schaftlichen Sache anzunehmen. Die Jefuiten, welche der allgemeine Saß als die Urheber aller bisherigen Unterdruckungen anflagte, wurden aus dem gangen Konigreiche verbannt, und die Stande fanden fur nothig, fich diefes harten Schlusses wegen in einem eignen Manifest zu verantworten. Alle diefe Schritte geschahen zur Aufrechthaltung ber toniglichen Macht und der Gesehe - die Sprache aller Rebellen, bis fich das Gluck fur fie entschieden hat.

Die Vewegungen, welche die Zeitung bes Böhmischen Ausstandes am kaiserlichen Hose verursachte, waren ben weiten nicht so lebhaft, als eine solche Aussorderung es verzient hatte. Raiser Matthias war der entsschlossene Geist nicht mehr, der ehedem seinen König und Herrn mitten im Schoose seines

Bolks aufsuchen, und von dren Thronen herunter fürzen fonnte. Der zuverfichtliche Muth, der ihn ben einer Usurpation befeelt hatte, verließ ihn ben einer rechtmäßigen Bertheidigung. Die Bohmischen Rebellen hatten fich zuerst bewaffnet, und die Matur ber Dinge brachte es mit fich, daß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, den Rrieg in Bohmen einzuschließen. In allen Landern feiner Berrschaft hingen die Protestanten durch eine gefährliche Sympathie gufammen - die gemeinschaftliche Religionsgefahr konnte alle mit einander schnell zu einer furchtba: ren Republik verknupfen. Was hatte et einem folchen Seinde entgegen ju fegen, wenn der protestantische Theil feiner Unterthanen sich von ihm trennte? Und erschöpften sich nicht beide Theile in einem fo verderblichen Burgerkriege? Was war nicht alles auf bem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als feine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er fiegte?

Ueberlegungen diefer Urt stimmten den Raiser und seine Rathe gur Nachgiebigkeit

und ju Gedanken des Friedens; aber eben in diefer Nachgiebigkeit wollten andere die Urfache des Uebels gefunden haben. Ergbergog Ferdinand von Gras wunschte bem Raifer vielmehr zu einer Begebenheit Gluck, die jede Gewaltthat gegen die Bohmischen Protestanten vor gang Europa rechtfertigen wurde. "Der Ungehorfam, hieß es, die Gefehlofigkeit, und der Aufruhr, fegen im: mer Sand in Sand mit dem Protestantis: mus gegangen. Alle Frenheiten, welche von ihm felbft und dem vorigen Raifer den Stans den bewilligt worden, hatten feine andere Wirkung gehabt, als ihre Forderungen gu vermehren. Gegen die landesherrliche Ges walt fenen alle Schritte ber Reber gerichtet, stufenweise fenen fie von Erob gu Erob bis ju diesem letten Ungriff hinauf gestiegen; in turgen murden fie auch an die noch einzig übrige Person des Raisers greifen. In ben Baffen allein fen Gulfe gegen einen folchen Feind - Ruhe und Unterwerfung nur über den Trummern ihrer gefährlichen Priviles gien - nur in bem volligen Untergange

diefer Gette Gicherheit fur ben fatholischen Glauben. Ungewiß zwar fen ber Musgang bes Krieges, aber gewiß das Berderben ben Unterlaffung deffelben. Die eingezogenen Guter der Rebellen wurden die Untoften reiche lich erftatten, und der Schrecken der hinrich: tungen den übrigen Landstanden fünftig einen schnellen Gehorfam lehren." - War es den Bohmischen Protestanten zu verdenken, wenn sie sich gegen die Wirkung folcher Grundfage in Zeiten verwahrten? - Und auch nur gegen den Thronfolger des Raifers, nicht gegen ihn felbft, ber nichts gethan hatte, Die Besorgniffe ber Protestanten zu rechtfer: tigen, war der Bohmische Aufftand gerichtet. Jenem den Weg zu dem Bohmischen Throne ju verschließen, ergriff man die Baffen fcon unter Matthias; aber fo lange diefer Raifer lebte, wollte man fich in ben Schranken einer Scheinbaren Unterwürfigkeit halten.

Aber die Bohmen hatten zu den Waffen gegriffen, und unbewaffnet durfte ihnen der Kaifer nicht einmal den Frieden anbieten.

Spanien Schof Geld gur Ruftung ber, und versprach Truppen von Italien und ben Dies berlanden aus zu schicken. Bum Generaliffi; mus ernannte man den Grafen von Boucquoi, einen Miederlander, weil feinem Gingebornen ju trauen war, und Graf Dampierre, ein andrer Muslander, tommandirte unter feinen Befehlen. Che fich diefe Urmee in Bewegung feste, versuchte der Raifer den Weg der Gute burch ein voraus geschicktes Manifeft. In biefem erklarte er den Bohmen: "daß ber Majestatsbrief ihm heilig fen, daß er nie etwas gegen ihre Meligion oder ihre Priviles gien befchloffen, daß felbft feine jegige Ru: ftung ibm durch die ihrige fey abgedrungen worden. Gobald die Ration die Waffen von fich lege, wurde auch Er fein Beer verabichie: ben." Aber diefer gnadige Brief verfehlte feine Wirkung - weil die Baupter bes Muf: ruhrs fur rathfam fanden, ben guten Willen bes Raifers bem Bolfe ju verbergen. Unftatt beffelben verbreiteten fie auf den Rangeln und in fliegenden Blattern die giftigften Beruchte, und ließen das hintergangene Bolf vor Bar:

tholomausnachten gittern, die nirgends als in ihrem Ropfe existirten. Gang Bohmen, mit Ausnahme dreper Stadte, Budweiß, Krummau und Pilfen, nahm Theil an dem Aufruhr. Diese bren Stadte, größten: theils katholisch, hatten allein den Muth, ben diesem allgemeinen Abfalle dem Raifer getreu su bleiben, der ihnen Gulfe versprach. Aber dem Grafen von Thurn konnte es nicht entgeben, wie gefährlich es ware, brey Plage von folder Wichtigkeit in feindlichen Sanden gu laffen, die den kaiferlichen Waffen zu jeder Zeit den Eingang in das Konigreich offen hielten. Mit schneller Entschlossenheit erschien er vor Budweiß und Krummau, und hoffte beide Plate durch Schrecken zu überwaltigen. Rrummau ergab fich ihm, aber von Budweiß wurden alle feine Angriffe fandhaft juruck geschlagen.

Und nun fing auch der Kaiser an, etwas mehr Ernst und Thätigkeit zu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwey Heeren ins Boho mische Gebiet, und fingen an es feindselig zu behandeln. Aber die kaiserlichen Generale

fanden den Weg nach Prag schwerer, als fie erwartet hatten. Jeder Pag, jeder nur irgend haltbare Orte mußte mit bem Degen geoffnet werden, und ber Widerstand mehrte fich mit jedem neuen Schritte, den fie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meiftens Ungarn und Wallonen, ben Freund gum 26: fall und den Reind gur Bergweiflung brachten. Uber auch noch dann, als feine Truppen schon in Bohmen vordrangen, fuhr ber Raifer fort, ben Standen den Frieden ju geigen, und ju einem gutlichen Bergleich die Bande gu bieten. Neue Aussichten, die sich ihnen aufthaten, erhoben den Muth der Rebellen. Die Stande von Mahren ergriffen ihre Parten, und aus Deutschland erschien ihnen in der Person bes Grafen von Mansfeld ein eben fo unverhoffter als tapferer Beschüber.

Die Saupter der evangelischen Union hats ten den bisherigen Bewegungen in Bohmen schweigend, aber nicht mußig zugesehen. Beide kampften für dieselbe Sache, gegen denselben Feind. In dem Schicksale der Bohmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eigenes Schicks fal lesen, und die Sache dieses Bolks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit des Deutschen Bundes abgeschildert. Diesem Grundsatz getreu, stärkten sie den Muth der Rebellen durch Benstandsversprechungen, und ein glücklicher Zufall setzte sie in Stand, dies selben unverhofft in Erfüllung zu bringen.

Graf Peter Ernst von Mansfeld, der Sohn eines verdienstvollen Desterreichischen Dieners, Ernsts von Mansfeld, der die Spanische Armee in den Niederlanden eine Zeit lang mit vielem Ruhme besehligt hatte, wurde das Werkzeug, das Desterreichische Haus in Deutschland zu demüthigen. Er selbst hatte dem Dienste dieses Hauses seine ersten Feldzüge gewidmet, und unter den Fahnen Erzherzog Leopolds, in Julich und im Elsaß, gegen die protestantische Neligion und die Deutsche Freyheit gesochten. Aber unvermerkt für die Grundsäße dieser Religion gewonnen, verließ er einen Chef, dessen Eigennuß ihm die gesorderte Entschädigung für den in seinem

Dienste gemachten Aufwand verfagte, und widmete der evangelischen Union feinen Gifer und einen flegreichen Degen. Es fugte fich eben, daß der Bergog von Savoven, ein Allierter ber Union, in einem Rriege gegen Spanien ihren Benftand verlangte. Gie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Mansfeld bekam ben Auftrag, ein heer von 4000 Mann, jum Gebrauch und auf Roften des Bergogs, in Deutschland bereit gu halten. Diefes heer fand eben marschfertig da, als bas Rriegsfeuer in Bohmen aufloderte, und ber Bergog, der gerade jest feiner Berftar. fung bedurfte, überließ es der Union ju fregem Gebrauche. Michts konnte Diefer willfommner fenn, als ihren Bundesgenoffen in Bohmen auf frembe Roften zu bienen. Sogleich erhielt Graf Mansfeld Befehl diese 4000 Mann in bas Ronigreich ju fuhren, und eine vorgeges bene Bohmische Bestallung mußte den Augen ber Belt die mahren Urheber feiner Ruftung verbergen.

Diefer Mansfeld zeigte fich jest in Boh. men, und faßte burch Einnahme ber feften

und faiferlich gefinnten Stadt Dilfen in bies fem Konigreiche festen Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Gut: furs aufgerichtet, den die Ochlefischen Stande ihnen zu Gulfe ichieften. Zwischen biefen und ben faiferlichen Truppen fam es nun gu wenig entscheidenden, aber defto verheeren= bern Gefechten, welche einem ernstlichern Rriege jum Borfviele dienten. Um die Lebe haftigkeit feiner Rriegsoperationen gu fcma: den, unterhandelte man mit bem Raifer, und ließ fich fogar die angebotene Sachfifche Bers mittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man verfuhr, raffte der Tod den Raiser von der Scene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen der Welt zu rechtfertigen, die er durch den Sturz seines Vorgängers heraus gefordert hatte? War es der Mühe werth, den Thron Nudolphs durch ein Verbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu besitzen, und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Watthias König war, büste er für die Unse. d. 30idbr. Kr. I.

flugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freyheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbstzthätigkeit noch übrig ließ, hielten seine eigeznen Agnaten unter einem schimpflichen Zwange. Krank und kinderlos sah er die Ausmerksamzkeit der Welt einem stolzen Erben entgegen eilen, der ungeduldig dem Schicksal vorgriff, und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des Deutschen Hauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Sohnen Maximistians lebte nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albrecht in den Niederstanden, der aber seine nähern Nechte auf diese Erbschaft an die Gräßische Linie abgetreten hatte. Auch das Spanische Haus hatte sich in einem geheimen Neverse aller seiner Unssprüche auf die Oesterreichischen Bestungen zum Vortheil des Erzherzogs Ferdinand von Stepermark begeben, in welchem nunmehr

ber Habsburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben, und die ehemahlige Größe Desterreichs wieder ausleben sollte.

Ferdinand hatte den jungften Bruder Rai: fer Maximilians des Zwenten Erzherzog Karl von Rrain, Rarnthen und Stepermart, jum Bater, jur Mutter, eine Pringeffin von Bayern. Da er den erften ichon im zwolften Sahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Huf: ficht ihres Bruders, des herzogs Wilhelm von Bayern, unter deffen Augen er auf ber Atademie ju Ingolftadt durch Jefuiten ergo: gen und unterrichtet wurde. Was fur Grund: fate er aus dem Umgang eines Fürsten fcho: pfen mußte, der fich Undachts wegen der Dies gierung entschlagen, ist nicht schwer zu begreifen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsicht der Maximilianischen Pringen gegen die Unhänger der neuen Lehre, und die Berwirrung in ihren Landen; auf der andern den Segen Bayerns und den unerbittlichen Religionseifer feiner Beherrscher; zwischen diefen beiden Muftern ließ man ihn wahlen.

In biefer Schule zu einem mannhaften Streiter fur Gott, ju einem ruftigen Bert: jeuge ber Rirche gubereitet, verließ er Bapern nach einem funfjahrigen Hufenthalte, um die Regierung feiner Erblander ju übernehmen. Die Stande von Rrain, Rarnthen und Step: ermark, welche vor Ablegung ihres Buldi: aungseides die Beftatigung ihrer Religions. freuheit forderten, erhielten gur Untwort, baß Die Religionsfrenheit mit der Suldigung nichts an thun habe. Der Gid wurde ohne Bedin: gung gefordert, und auch wirklich geleiftet. Mehrere Jahre gingen bin, ehe die Unter: nehmung, wozu in Ingolftadt der Entwurf gemacht worden, jur Ausführung reif ichien. Che Ferdinand mit berfelben ans Licht trat, bolte er erft felbft in Derfon gu Loretto die Gnade der Jungfrau Maria, und zu ben Rugen Clemens bes Uchten in Rom den apo: stolischen Gegen.

Es galt aber auch nichts geringeres, als den Protestantismus aus einem Distrikte zu vertreiben, wo er die überlegene Anzahl auf seiner Seite hatte, und durch eine formliche

Duldungsafte, welche Ferdinands Bater bem Berren : und Ritterstande diefer Lander bewilligt hatte, gesehmäßig geworden war. Eine fo feverlich ausgestellte Bewilligung tonnte ohne Gefahr nicht gurud genommen werden; aber den frommen Zogling der Jefuiten Schreckte feine Ochwierigkeit guruck. Das Benspiel der übrigen, sowohl katholi= fchen als protestantischen, Reichsstande, welche das Reformationsrecht in ihren Landern, ohne Widerspruch ausgeubt, und die Digs brauche, welche die Stenerischen Stande von threr Religionsfrenheit gemacht hatten, mußten dieser Gewaltthatigkeit jur Rechtfertis aung bienen. Unter dem Ochute eines uns gereimten positiven Gefetes, glaubte man ohne Schen das Gefet der Bernunft und Billigfeit verhöhnen ju durfen. Ben diefer ungerechten Unternehmung zeigte Ferdinand übrigens einen bewundernemurdigen Muth, eine lobenswerthe Standhaftigkeit. Dhne Geräusch, und man darf hingu feten, ohne Graufamfeit, unterdruckte er den protestans tischen Gottesdienst in einer Stadt nach der andern, und in wenigen Jahren war diefes gefahrvolle Werk zum Erstaunen des ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Ratholischen den Belden und Ritter ihrer Rirde in ihm bewunderten, fingen die Protestanten an, fich gegen ihn als ihren acfahrlichften Reind gu ruften. Dichts defto weniger fand das Gefuch bes Matthias, ihm die Nachfolge jugumenden, in den Wahle ftaaten Desterreichs teinen ober nur einen fehr geringen Biderfpruch, und felbft bie Bohmen fronten ihn, unter febr annehmlichen Bedin: gungen, ju ihrem funftigen Ronig. Opater erft, nadbem fie ben fchlimmen Ginfluß feiner Rathichlage auf die Regierung des Raisers erfahren hatten, wachten ihre Beforgniffe auf; und verschiedene handschriftliche Muffage von ihm, die ein bofer Bille in ihre Sande fpielte, und die feine Gefinnungen nur zu beutlich ver: riethen, trieben ihre Surcht aufs hochfte. Befonders entruftete fie ein geheimer Familien. vertrag mit Spanien, worin Ferdinand Diefer Rrone, nach Abgang mannlicher Erben, das Ronigreich Bohmen verschrieben hatte, ohne die Nation erst zu hören, ohne die Wahlfreysheit ihrer Krone zu achten. Die vielen Feinde, welche sich dieser Prinz durch seine Resormation in Steyermark unter den Protestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bey den Vöhmen die schlimmsten Dienste; und besonders zeigten sich einige dahin gestüchtete Steyermärkische Emigranten, welche ein racherfüllztes Herz in ihr neues Vaterland mitbrachten, geschäftig, das Feuer der Empörung zu nähren. In so widriger Stimmung fand König Ferzbinand die Vöhmische Nation, als Kaiser Matthias ihm Plat machte.

Ein so schlimmes Verhältniß zwischen der Mation und dem Thronkandidaten würde auch ben der ruhigsten Thronkolge Stürme erweckt haben — wie vielmehr aber jest, im vollen Feuer des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre Majestät zurück genommen hatte, und in den Zustand des natürlichen Rechts zurück gestreten war, jest, da sie die Wassen in Hänzden hatte, da durch das Gesühl ihrer Einigzteit ein begeisterndes Selbstvertrauen in ihr

erwacht, ihr Muth durch die glücklichsten Ersfolge, durch fremde Beystandsversprechungen und schwindlige Hoffnungen zur sestesten Zusversicht erhoben war! Uneingedenk des an Ferdinand bereits übertragenen Nechts, ersklärten die Stände ihren Thron für erledigt, ihre Wahl für völlig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwerfung war kein Anschein vorhanden, und wollte sich Ferdinand im Besitz der Böhmischen Krone sehen, so hatte er die Wahl, sie entweder mit allem dem zu erkaufen, was eine Krone wünschenswerth macht, oder mit dem Schwert in der Hand zu erobern.

Aber mit welchen Hulfsmitteln sie erobern? Auf welches seiner Lander er seine Augen kehrte, stand alles in hellen Flammen. Schlessen war in den Bohmischen Aufstand zugleich mit hinein gerissen; Mahren war im Besgriff, diesem Beyspiel zu folgen. In Obersund Unterösterreich regte sich, wie unter Rusdolph, der Geist der Freyheit, und kein Landstand wollte huldigen. Ungarn bedrohte der Fürst Bethlen Gabor von Siebenbürgen

mit einem Ueberfall; eine geheimnifvofte Ruftung ber Turten erschreckte alle oftlich gelegenen Provingen; damit das Bedrangnis vollkommen wurde, so mußten auch, von bem allgemeinen Benfpiel geweckt, die Protestanten in seinen vaterlichen Erbstaaten ife Saupt erheben. In diefen Landern war die Bahl der Protestanten überwiegend; in den meiften hatten fie die Gintunfte im Befit, mit benen Ferdinand feinen Rrieg führen follte. Die Reutralen fingen an ju manten, die Getreuen zu verzagen, nur die Schlimm. gefinnten hatten Muth; die eine Salfte von Deutschland winkte den Rebellen Ermuntes rung, die andere erwartete mußig den Musa fchlag; Spanische Sulfe stand noch in fernen Landen. Der Augenblick, der ihm alles brachte, drohte ihm alles zu entreißen.

Was er auch jest, von dem harten Gestelle der Noth unterjocht, den Bohmischen Rebellen anbietet — alle seine Vorschläge zum Frieden werden mit Uebermuth versschmäht. Un der Spise eines Heeres zeigt

ach der Graf von Thurn ichon in Mahren, Diefe einzig noch mankende Proving gur Ent. fdeidung gu bringen. Die Erfcheinung der Freunde giebt ben Dahrifden Protestanten das Signal der Emporung. Brunn wird erobert; das übrige Land folgt fremwillig nach; in der gangen Proving andert man Religion und Regierung. Bachfend in feis nem Laufe, fturgt der Rebellenftrom in Ober: bsterreich, wo eine gleichgefinnte Partey ibn mit freudigem Benfall empfangt. ,Rein Unterschied ber Religion foll mehr fenn, gleiche Rechte für alle driftliche Rirden. - Man habe gehort, daß fremdes Bolt in dem Lande geworben werde, die Bohmen ju unterdrucken. Diefes fuche man auf, und bis nach Jerus falem werde man den Feind der Frenheit verfolgen." - Rein Urm wird gerührt, ben Ergherjog ju vertheidigen; endlich lagern fich die Rebellen vor Wien, ihren Beren gu belagern.

Seine Kinder hatte Ferdinand von Grat, wo sie ihm nicht mehr sicher waren, nach Tysvol geflüchtet; er selbst erwartete in seiner

Raiferstadt ben Aufruhr. Gine Sand voll Soldaten war alles, was er dem wuthenden Schwarme entgegen ftellen fonnte. Diefen wenigen fehlte der gute Bille, weil es an Sold und felbst an Brot fehlte. Auf eine lange Belagerung war Wien nicht bereitet. Die Parten der Protestanten, jeden Mugen: blick bereit, fich an die Bohmen anzuschließen, war in der Stadt die überwiegende; die auf dem Lande jogen schon Truppen gegen ibn jufammen. Schon fah der protestantische Pobel den Ergherzog in einem Donchsklofter eingesperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinder protestantisch erzogen. Beimlichen Feinden anvertraut, und von offentlichen um= geben, fah er jeden Mugenblick den Abgrund fich offnen, der alle feine Soffnungen, der ihn felbft verfchlingen follte. Die Bohmifchen Rugeln flogen in die kaiferliche Burg, wo fechszehn Defterreichifche Baronen fich in fein Bimmer brangten, mit Bormurfen in ihn ffurmten, und ju einer Ronfoderation mit den Bohmen feine Einwilligung zu ertroben ftreb: ten. Einer von diefen ergriff ihn ben den

Andpfen feines Wamms. "Ferdinand!"
schnaubte er ihn an: "wirst Du unterschreiben?"

Wem hatte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand dachte nach, wie er Romischer Kaisser werden wollte. Nichts schien ihm übrig zu seyn, als schnelle Flucht oder Nachgiebigsteit; zu jener riethen Manner — zu dieser katholische Priester. Berließ er die Stadt, so siel sie n Feindes Hande; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine Hauptstadt nicht, und wollte eben so wenig von Bedinz gungen horen.

Der Erzherzog war noch im Wortwechsel mit den deputirten Varonen, als auf Einmal Trompetenschalt den Burgplaß erfüllte. Unter den Unwesenden wechseln Furcht und Erstaumen — ein erschreckendes Gerücht durchläuft die Burg — ein Deputirter nach dem andern verschwindet. Viele von Adel und der Burggerschaft hörte man eilsertig in das Thurnische Lager sliehen. Diese schnelle Veränderung

wirkte ein Regiment Dampierrischer Kurassstere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einrückte, den Erzherzog zu verstheidigen. Bald folgte auch Fußvolk nach, wiele katholische Bürger, durch diese Erscheisnung mit neuem Muth belebt, und die Stusdierenden selbst ergriffen die Waffen. Eine Nachricht, die so eben aus Bohmen einlief, vollendete seine Errettung. Der Niederlandische General Boucquoi hatte den Grasen Mansseld ben Budweiß aufs Haupt geschlagen, und war im Anzuge gegen Prag. Eilsstertig brachen die Bohmen ihre Gezelte ab, um ihre Hauptstadt zu entsehen.

Und jest waren auch die Passe wieder frey, die der Feind besest gehalten, um Ferdinanden den Weg nach Frankfurt zur Kaiserwahl zu verlegen. Wenn es dem Könige von Unsgarn für seinen ganzen Plan wichtig war, den Deutschen Thron zu besteigen, so war es jest um so wichtiger, da seine Ernennung zum Kaiser das unverdächtigste und entscheidendste Zeugniß für die Würdigkeit seiner Person und die Gerechtigkeit seiner Sache ablegte, und

ibm jugleich ju einem Bepftanbe bes Reichs hoffnung machte. Aber diefelbe Rabale, welche ihn in feinen Erbstaaten verfolgte, arbei. tete ihm auch ben feiner Bewerbung um Die Raifermurde entgegen. Rein Defterreichifcher Dring follte den Deutschen Thron mehr beftet. gen, am wenigsten aber Ferdinand, ber entfoloffene Betfolger ihrer Religion, ber Ctlave Spaniens und der Jesuiten. Diefes ju verhindern, batte man noch ben Lebzeiten bes Matthias dem Bergog von Bapern, und nach ber Beigerung deffelben dem Bergog von Cavopen die Krone angetragen. Da man mit bem lettern über bie Bedingungen nicht fo leicht einig werden tonnte, fo fuchte man wes nigstens die Babl aufzuhalten, bis ein ent: fcheidender Streich in Bobmen oder Defter: reich alle Soffnungen Rerdinands ju Grunde gerichtet, und ibn gu biefer Burde unfabig gemacht hatte. Die Unirten liegen nichts une versucht, Churfachfen, welches an das Defter. reichische Intereffe gefesselt war, gegen Ferdinand einzunehmen, und diefem Sofe bie Gefahr vorzustellen, womit die Grundfabe

diefes Fürsten und feine Spanischen Berbindungen die protestantische Religion und die Reichsverfaffung bedrohten. Durch Erhebung Ferdinands auf den Raiferthron, ftellten fie weiter vor, wurde fich Deutschland in die Drie vatangelegenheiten dieses Pringen verflochten sehen, und die Waffen der Bohmen gegen fich reiben. Aber aller Begenbemuhungen unge: achtet wurde der Wahltag ausgeschrieben, Rerdinand als rechtmäßiger Ronig von Boh. men dazu berufen, und feine Churstimme, mit vergeblichem Widerfpruch der Bohmischen Stande, für gultig erkannt. Die bren geift. lichen Churstimmen waren fein, auch die Gade fische war ihm gunftig, die Brandenburgifche nicht entgegen, und die entschiedenfte Dehr. heit erklarte ihn 1619 jum Raifer. Go fah er die zweifelhafreste von allen seinen Kronen querft auf feinem Saupte, um wenige Tage nadher diejenige zu verlieren, welche er fcon unter feine gewiffen Besitungen gahlte. Dab: rend daß man ihn in Frankfurt jum Raifer machte, fturgte man ihn in Prag von bem Bohmischen Throne.

Raft alle feine Deutschen Erblander hatten fich unterdeffen in einer allgemeinen furchtbas ren Ronfoderation mit den Bohmen vereinigt, beren Tros jest alle Ochranten burchbrach. 2m 17. August 1619 erklarten fie den Raifer, auf einer Reicheversammlung, für einen Reind ber Bohmischen Religion und Frenheit, ber durch feine verderblichen Rathschläge den verftorbenen Ronig gegen fie aufgewiegelt, gu ihrer Unterdruckung Truppen geliehen, Mus. landern das Ronigreich jum Raube gegeben, und es julegt gar, mit Berfpottung ihrer Bolksmajestat, in einem heimlichen Bertrag an die Spanier verschrieben hatte, aller Une fpruche auf ihre Rrone verluftig, und fchrit: ten ohne Muffdub zu einer neuen Babl. Da Protestanten diefen Musspruch thaten, fo tonnte diese Wahl nicht wohl auf einen fatho: lischen Pringen fallen , obaleich jum Scheine, fur Bayern und Savoyen, einige Stimmen gehort wurden. Aber der bittere Religions. bag, welcher die Evangelischen und Reformir. ten unter einander felbst entzweyte, machte eine Zeit lang auch die Bahl eines protestans

tischen Königs schwer, bis endlich die Feinheit und Thätigkeit der Kalvinisten über die aberlegene Unzahl der Lutheraner den Sieg davon trug.

Unter allen Pringen, welche zu Diefer Wurde in Vorschlag kamen, hatte fich Churfürst Friedrich der Fünfte von der Pfalz die gegrundetsten Unspruche auf das Bertrauen und die Dankbarkeit der Bohmen erworben, und unter allen war feiner, ben welchem das Privatinteresse einzelner Stande und die Zuneigung des Wolks durch fo viele Staatsvortheile gerechtfertigt zu werden schies nen. Friedrich der Runfte war von einem frenen und aufgeweckten Beift, vieler Bergensgute, einer koniglichen Frengebigkeit. Er mar das haupt der Reformirten in Deutschland, ber Unführer der Union, deren Rrafte ihm ju Gebote fanden, ein naher Unverwandter des herzogs von Bayern, ein Eidam des Konigs von Großbritannien, der ihn mach. tig unterftußen fonnte. Alle diefe Borguge wurden von der Kalvinistischen Parten mit bem besten Erfolge geltend gemacht, und die G. d. 30jábr. Rr. I. II

Reicheversammlung ju Prag erwählte Fries brich ben Funften unter Gebet und Freudens thranen jum Konig.

Alles was auf bem Prager Reichstag geschah, war ein zu vorbereitetes Werk, und Friedrich felbst mar ben der gangen Berhand: lung zu thatig gewesen, als baß er von dem Untrage der Bohmen hatte überrafcht werden follen. Dennoch erschreckte ihn der ge: genwärtige Glang Diefer Rrone, und Die amenfache Große des Berbrochens und des Glude brachte feinen Rleinmuth jum Bittern. Rach der gewöhnlichen Urt schwacher Geelen, wollte er sich erft durch fremdes Urtheil gu feinem Borhaben ftarten; aber es hatte feine Bewalt über ihn, wenn es gegen feine Leis denschaften ausfiel. Sachsen und Bayern, wo er Rath verlangt hatte, alle seine Mit: churfürften, alle, welche diefe Unternehmung mit feinen Sahigkeiten und Rraften abwogen, warnten ihn vor dem Abgrund, in den er fich fturate. Gelbst Ronig Jakob von Enge land wollte feinem Eidam lieber eine Krone entriffen feben, als die geheiligte Das

jeftat ber Ronige burch ein fo fchlimmes Benfviel verlegen helfen. Aber mas vermochte die Stimme der Rlugheit gegen ben verführerischen Glang einer Konigstrone? 3m Mugenblick ihrer hochften Rraftaußerung, wo fie den geheiligten Zweig eines zwenhune bertjährigen Regentengeschlechts von fich ftogt, wirft fich ihm eine frege Nation in Die Urme; auf feinen Duth vertrauend, wahlt , fie ibn ju ihrem Suhrer auf der gefahrli: chen Bahn des Muhres und der Frepheit; von ihm, ihrem gebornen Beschüßer, er. wartet eine unterdrückte Religion Schut und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er tleinmuthig feine Furcht befennen, foll er feigherzig Meligion und Frenheit verrathen? Eben diese Mation zeigt ihm die Ueberlegen. heit ihrer Rrafte und die Ohnmacht ihres Feindes - zwen Drittheile der Defferreichis fchen Dacht gegen Defterreich bewaffnet, und einen freitbaren Bundesgenoffen von Giebenburgen aus bereit, den schwachen Ueberrest diefer Macht noch durch einen feindlie den Angriff ju theilen. Jene Aufforderuns

gen follten seinen Ehrgeit nicht weden? diese Soffnungen seinen Muth nicht entzun: ben?

Benige Augenblicke gelaffenen Rachden. tens wurden hingereicht haben, ihm die Große des Mageftucks und den geringen Werth des Preises ju zeigen - aber die Mufmunterung fprach ju feinen Ginnen, und Die Warnung nur ju feiner Bernunft. Es war fein Ungluck, daß die gunachft ihn um: gebenden und horbarften Stimmen die Parten feiner Leibenschaft nahmen. Diefe Macht vergrößerung ihres herrn offnete dem Ehre geib und der Gewinnsucht aller feiner Pfalgifchen Diener ein unermefliches Relb ber Befriedigung. Diefer Triumph feiner Rirche mußte jeden Ralvinifden Odwarmer erhigen. Ronnte ein fo fdmacher Ropf den Borfpieges lungen feiner Rathe widerstehen, die feine Bulfemittel und Rrafte eben fo unmaßig ubertrieben, als fie die Macht des Reindes herunter festen? den Aufforderungen feiner Sofprediger, die ihm die Eingebungen ihres fanatischen Eifers als den Willen des himmels

verkündigten? Aftrologische Träumerenen ers
füllten seinen Kopf mit schimärischen Hoffnuns
gen; selbst durch den unwiderstehlichen Mund
der Liebe bestürmte ihn die Verführung.
"Konntest du dich vermessen," sagte die Churs
fürstin zu ihm, "die Hand einer Königstoche
"ter anzunehmen, und dir bangt vor einer
"Krone, die man freywillig dir entgegen
"bringt? Ich will lieber Vrot essen an deiner
"königlichen Tasel, als an deinem churfürste
"lichen Tische schwelgen."

Friedrich nahm die Bohmische Krone. Mit benspiellosem Pomp geschah zu Prag die königliche Krönung; die Nation stellte alle ihre Reichthumer aus, ihr eignes Werk zu ehren. Schlesien und Mähren, Nebenländer Vöhmens, folgten dem Venspiele des Hauptsstaats, und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohlocken war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging bis zur Anbetung. Dännemark und Schweden, Holland und Venedig, mehrere Deutsche Staaten, erkann:

ten ihn als rechtmäßigen Konig; und Friede rich schiefte fich nun an, seinen neuen Thron ju behaupten.

Muf den Rurften Bethlen Gabor von Gies benburgen war feine großte Soffnung gerichtet. Diefer furchtbare Reind Defterreichs und der fatholischen Rirche, nicht gufrieden mit feinem Fürstenthum, das er feinem rechtmäßigen Beren, Gabriel Bathori, mit Bulfe der Tur: fen entriffen hatte, ergriff mit Begierde biefe Gelegenheit, fich auf Untoften ber Defterreis difden Pringen ju vergrößern, die fich ge: weigert hatten, ihn ale herrn von Sieben: burgen anzuerkennen. Gin Ungriff auf Une garn und Defterreich war mit ben Bohmifchen Rebellen verabredet, und vor der Sauptstadt follten beide Beere gufammen ftogen. Unter: beffen verbarg Bethlen Gabor unter der Daste ber Freundschaft den wahren Zweck feiner Rriegeruftung, und verfprach voller Urglift bem Raifer, durch eine verstellte Gulffeiftung die Vohmen in die Schlinge ju locken, und ihre Unfuhrer ihm lebendig ju überliefern. Muf Ginmal aber ftand er ale Feind in Ober:

ungarn; ber Schrecken ging vor ihm ber, bin. ter ihm die Verwüstung; alles unterwarf fich. su Prefburg empfing er die Ungarische Krone. Des Raifers Bruder, Statthalter in Wien, gitterte fur die Sauptstadt. Gilfertig rief er den General Voucquoi zu Gulfe; der Abzug der Raiserlichen jog die Bohmische Armee jum zwenten Mal vor Wien. Durch 12000 Sie: benburgen verstärkt, und bald darauf mit dem fiegreichen Seere Bethlen Gabors vereinigt, drofte fie aufs neue diese Bauptstadt ju überwaltigen. Alles um Wien ward verwuftet, Die Donau gesperrt, alle Zufuhr abgeschnitten, bie Ochrecken des hungers fellten fich ein. Ferdinand, den diefe dringende Gefahr eiligft in feine Sauptstadt guruck geführt hatte, fah sich zum zweyten Mal am Rand des Verderbens. Mangel und rauhe Witterung jogen endlich die Bohmen nach Saufe, ein Berluft in Uns garn rief Bethlen Gabor jurud; jum gwen: ten Mal hatte das Gluck den Raifer gerettet.

In wenigen Wochen anderte fich nun alles, und durch seine fraatskluge Thatigkeit verbefferte

Kerbinand feine Gache in eben bem Dafe, als Friedrich die feinige durch Saumfeligkeit und Schlechte Magregeln herunter brachte. Die Stande von Riederofterreich murden durch Bestätigung ihrer Privilegien gur Suldigung gebracht, und die wenigen, welche ausblieben, ber beleidigten Majestat und des hochverraths Schuldig erklart. Go faßte ber Raifer in einem feiner Erblande wieder feften Ruf, und gue gleich wurde alles in Bewegung geset, fich auswartiger Sulfe ju verfichern. Schon ben der Raiserwahl zu Frankfurt war es ihm durch mundliche Borftellungen gelungen, die geift: lichen Churfurften , und ju Munchen den Berjog Maximilian von Bapern für feine Sache ju gewinnen. Auf dem Untheil, ben bie Union und Lique an dem Bohmifchen Rriege nahmen, beruhte ber gange Musschlag Diefes Rrieges, das Schickfal Friedrichs und des Raifers. Dem gangen protestantischen Deutsch. land ichien es wichtig ju fenn, ben Ronig von Bohmen zu unterftuben; den Raifer nicht un= terliegen ju laffen, ichien bas Intereffe ber fatholischen Religion ju erheischen. Siegten

Die Protestanten in Bohmen, so hatten alle fatholischen Prinzen in Deutschland für ihre Besigungen ju gittern; unterlagen fie, fo tonnte der Raifer dem protestantischen Deutsch: land Gefege vorschreiben. Ferdinand feste also die Lique, Friedrich die Union in Bewe: gung. Das Band ber Bermandtschaft und verfonliche Unbanglichkeit an den Raifer. feinen Schwager, mit dem er in Ingolftadt aufgewachsen war, Gifer für die fatholische Religion, die in der augenscheinlichsten Gefahr ju fchweben fchien, die Gingebungen der Ge= fuiten, verbunden mit den verdachtigen Bewegungen der Union bewogen den Bergog von Bayern und alle Fürsten der Lique, die Sache Ferdinands ju der ihrigen ju machen.

Nach einem, mit dem lettern geschlossenen, Vertrage, welcher ihm den Erfat aller Kriegsunkosten und aller erleidenden Verluste versicherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das Kommando der liguistischen Truppen, welche dem Kaiser gegen die Vöhmischen Rebellen zu Hülse eilen sollten. Die Saupter ber Union, anstatt diefe gefabra liche Bereinigung der Lique mit dem Raifer ju hintertreiben, wendeten vielmehr alles an, fie zu beschleunigen. Ronnten fie bie fatholi: fche Lique ju einem erflarten Untheil an bem Bohmifden Rriege vermogen, fo hatten fie fich von allen Mitgliedern und Alliirten ber Union das nehmliche ju versprechen. Ohne einen öffentlichen Schritt ber Ratholischen ges gen die Union, war feine Machtvereinigung unter den Protestanten ju boffen. Gie er: mabite alfo den bedenklichen Zeitpunkt der Dohmifden Unruhen, eine Abstellung aller bisherigen Beschwerden, und eine volltom: mene Religioneversicherung von den Ratholis ichen zu fordern. Diefe Forderung, welche in einem drobenden Tone abgefaßt war, richs teten fie an den Bergog von Bavern, als das Saupt der Ratholischen, und brangen auf eine fcnelle unbedingte Erflarung. Maximilian mochte fich nun fur ober wider fie ent: fcheiden, fo war ihre Abficht erreicht: feine Rachgiebigkeit beraubte die fatholifche Parten ihres madtigften Befchubers; feine Wiber:

sekung bewaffnete die gange protestantische Partey, und machte den Rrieg unvermeidlich, burch welchen sie zu gewinnen hofften. Maxie milian, durch fo viele andere Beweggrunde ohnehin auf die entgegen geseite Seite gezo: gen, nahm die Aufforderung der Union als eine formliche Rriegserklarung auf, und bie Ruftung wurde befchleunigt. Bahrend, daß Bayern und die Lique fich fur den Raifer bewaffneten, murde auch mit dem Spanischen Bofe wegen Subsidien unterhandelt. - Alle Schwierigkeiten, welche die schläfrige Politik bes Ministeriums diesem Gesuche entgegen feste, überwand der faiferliche Gefandte in Madrid, Graf von Rhevenhuller, glucklich. Außer einem Geldvorschuß von einer Million Gulben, welche man diefem Sofe nach und nach zu entlocken wußte, ward noch zugleich ein Ungriff auf die untere Pfalz, von den Spanischen Diederlanden aus, beschlossen.

Indem man alle katholischen Machte in das Bundniß zu ziehen suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit dem Gegenbundniß der protes stantischen auf bas nachdrucklichste entgegen. Es tam darauf an, dem Churfurften von Sachfen und mehreren evangelifden Stanben bie Beforgniffe zu benehmen, welche bie Union ausgestreut hatte, daß die Ruftung ber Lique barauf abgesehen fen, ihnen die fekularifirten Stifter wieder zu entreiffen. Gine ichriftliche Berficherung bes Gegentheils beruhigte ben Churfurften von Sachsen, den die Privatei: ferfucht gegen Pfalz, die Eingebungen feines Bofpredigers, der von Desterreich erkauft mar, und ber Berdruß, von den Bohmen ben ber Ronigewahl übergangen worden zu fenn, ohnes bin ichon auf Desterreichs Seite neigten. Dimmer konnte es der lutherische Ranatis: mus dem reformirten vergeben, daß jo viele edle Lander, wie man fich ausbruckte, bem Ralvinismus in den Rachen fliegen, und der Romische Antichrift nur dem Belvetis ich en Plat machen follte.

Indem Ferdinand alles that, feine miß: lichen Umftande zu verbeffern, unterließ Friede rich nichts, feine gute Sache zu verschlimmern.

Durch ein anftofiges enges Bundnif mit dem Fürsten von Siebenburgen, dem offenbaren Allierten der Pforte, argerte er die schwachen Gemuther, und das allgemeine Gerücht flagte ihn an, daß er auf Untoffen der Chriftenheit feine eigene Bergrößerung fuche, daß er die Zurken gegen Deutschland bewaffnet habe. Sein unbefonnener Gifer fur die reformirte Religion brachte die Lutheraner in Bohmen, fein Ungriff auf die Bilder die Papisten die fes Konigreichs gegen ihn auf. Reue brucken. de Auflagen entzogen ihm die Liebe des Bolks. Die fehlgeschlagene Erwartung der Bohmis fchen Großen erkaltete ihren Eifer, das Mus. bleiben fremden Benstandes stimmte ihre Buverficht herab. Unftatt fich mit unermubetem Eifer der Reichsverwaltung zu widmen, verschwendete Friedrich feine Zeit in Ergeblich: feiten; anftatt burch eine weise Sparfamfeit feinen Schat zu vergrößern, gerftreute er in unnugem theatralischen Prunt und übel ange: wandter Frengebigfeit die Ginkunfte feiner Lander. Dit forglofem Leichtfinn befpiegelte er fich in feiner neuen Wurde, und über dem unzeitigen Bestreben, seiner Krone froh zu werden, vergaß er die dringendere Sorge, sie auf seinem Haupte zu befestigen.

So fehr man fich in ihm geiert hatte, fo unglucklich hatte fich Friedrich in feinen Erwartungen von auswartigem Benftand ver: rechnet. Die meiften Mitglieder der Union trennten die Bohmifchen Ungelegenheiten von dem Zweck ihres Bundes; andere ihm erges bene Reichestande feffelte blinde gurcht vor bem Raifer. Thurfachfen und Beffendarms ftadt hatte Ferdinand fur fich gewonnen; Diederofterreich, von wo aus man eine nache druckliche Diversion erwartete, hatte bem Raifer gehuldigt, Bethlen Gabor einen Baf: fenstillstand mit ihm geschloffen. Danemark wußte der Wiener Sof durch Gefandtichaften einzufchlafern, Schweden durch einen Rrieg mit Polen zu beschäftigen. Die Republik Solland hatte Duhe, fich ber Spanifchen Maffen ju ermehren; Benedig und Savoyen blieben unthatig; Ronig Jatob von England wurde von ber Spanischen Arglift betrogen.

Ein Freund nach dem andern zog sich zurück, eine Hoffnung nach der andern verschwand — So schnell hatte sich alles in wenigen Mornaten verändert!

Indessen versammelten die Saupter der Union eine Kriegemacht; der Raifer und die Lique thaten ein gleiches. Die Macht der legtern fand unter Maximilians Fahnen bey Donauwerth versammelt; die Macht der Unirten ben Ulm unter dem Markgrafen von Unspach. Der entscheidende Hugenblick fdien endlich berben gefommen zu fenn, ber diefe lange Zwistigkeit durch einen Saupt: ftreich endigen, und das Berhaltnif beider Rirchen in Deutschland unwiderruflich bestim: men follte. - Aengstlich war auf beiden Gei: ten die Erwartung gespannt. Die fehr aber erstaunte man, als auf Einmal die Bothe schaft des Friedens fam, und beide Urmeen ohne Schwertschlag aus einander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte diesen Frieden bewirkt, welchen beide Theile mit gleicher Bereitwilligkeit umfaßten. Das Fran-

abfifche Minifterium, burch feinen Beinrich ben Großen mehr geleitet, beffen Staats: maxime vielleicht auch auf die damablige Lage des Ronigreichs nicht mehr anguwenden war, fürchtete jest das Bachsthum des Desterreichischen Sauses viel weniger, als die Machtvergrößerung der Kalvinisten, wenn fich das Pfalzische Saus auf dem Bohmi. fchen Throne behaupten follte. Dit feinen eignen Ralvinisten eben damable in einen gefährlichen Streit verwickelt, hatte es feine bringenbere Ungelegenheit, als die protestans tische Kaction in Bohmen fo fcnell als moglich unterdruckt ju feben, ebe die Faction ber Sugenotten in Frankreich fich ein gefahrs liches Mufter baran nahme. Um alfo bem Raiser gegen die Bohmen geschwind frepe Sande ju machen, ftellte es fich zwischen ber Union und Lique als Mittelsperson bar, und verglich jenen unerwarteten Frieden, beffen wichtigster Artifel war, "bag die Union fich jedes Untheils an den Bohmifchen San. beln begeben, und ben Benftand, welchen fie Friedrich dem Funften leiften wurde,

nicht über die Pfälzischen Länder desselben erstrecken sollte." Maximilians Entschlossenheit, und die Furcht, zwischen den ligistischen Trupspen und einem neuen kaiserlichen Heere, welches aus den Niederlanden im Anmarsch war, ins Gedränge zu gerathen, bewog die Union zu diesem schimpslichen Frieden.

Die gange Macht Baperns und ber Lique fand jest bem Raifer gegen die Bohmen gu Gebothe, welche der Ulmifche Vergleich ihrem Schicksal überließ. Schneller, als das Gerucht ben Vorgang ju Ulm dort verbreiten tonnte, erschien Maximilian in Oberofterreich, wo die bestürzten Stande, auf keinen Reind gefaßt, die Gnade des Raifers mit einer fchnellen und unbedingten Suldigung erkauf: ten. In Diederofterreich jog ber Bergog bie Miederlandischen Truppen des Grafen von Boucquoi an sich, und diese kaiferlichbaneris fche Urmee, nach ihrer Bereinigung zu funfzig taufend Mann angewachsen, drang ohne Zeit= verluft in bas Bohmische Gebieth. Alle Bohmifchen Geschwader, welche in Riederofters

reich und Mahren zerstreut waren, trieb ste fliehend vor sich her; alle Städte, welche es wagten, Widerstand zu thun, wurden mit stürmender Hand erobert, andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, diffneten freywillig ihre Thore; nichts hinderte den reissenden Lauf Maximilians. Weichend zog sich die Böhmische Armee, welche der tapfere Kürst Christian von Anhalt kommandirte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximilian an den Mauern dieser Hauptstadt ein Treffen lieferte.

Die schlechte Verfassung, in welcher er die Urmee der Rebellen zu überraschen hoffte, rechtfertigte diese Schnelligkeit des Herzogs, und versicherte ihm den Sieg. Nicht 30,000 Wann hatte Friedrich beysammen; 8000 hatte der Fürst von Unhalt ihm zugeführt, 10,000 Ungarn ließ Vethlen Gabor zu seinen Fahnen stoßen. Ein Einfall des Chursürsten von Sachsen in die Lausis hatte ihm alle Hülfe abgeschnitten, welche er von diesem Land und von Schlessen her erwartete, die Veruhisgung Vesterreichs alle, welche er sich von dorther

verfprach. Bethlen Gabor, fein wichtigfter Bundesgenoffe, verhielt fich ruhig; die Union hatte ihn an den Raifer verrathen. Michts blieb ihm übrig als feine Bohmen, und die: fen fehlte es an gutem Billen, Gintracht und Muth. Die Bohmischen Magnaten faben fich mit Berdruß gegen Deutsche Generale jurud gefett, Graf Mansfeld blieb, von bem Bohmischen Sauptlager getrennt, in Dilfen guruck, um nicht unter Unhalt und Sobenlohe zu dienen. Dem Goldaten, wel: chem auch das Rothwendigfte fehlte, entfiel aller freudige Muth, und die schlechte Manns: aucht unter dem Beere gab dem Landmann Urfache ju ben bitterften Rlagen. Umfonst zeigte fich Friedrich in dem Lager, den Muth ber Soldaten durch feine Gegenwart, die Nacheiferung des Udels durch fein Bepfpiel au ermuntern.

Auf dem weißen Verge, unweit Prag, fingen die Bohmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlichbayrischen Armee (am 8ten November 1620) der Angriff geschah. Am Anfange des Treffens wurden

einige Bortheile von der Reiteren des Pringen von Unhalt erfochten; aber die lebermacht des Feindes vernichtete fie bald. Unwider: fichlich brangen die Bayern und Wallonen vor, und die Ungarische Reiteren war die erfte, welche den Rucken wandte. Das Boh: mifche Fugvolt folgte bald ihrem Benfpiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit fortgeriffen. Bebn Ranonen, welche die gange Artillerie Friedrichs ausmachten, fielen in Feindes Sande. Dier taufend Bohmen blieben auf der Rlucht und im Treffen; faum etliche hundert von den Raiferlichen und Ligiften. In weniger als einer Stunde war diefer entscheibende Sieg erfochten.

Friedrich saß zu Prag ben der Mittagstasfel, als seine Urmee an den Mauern sich für ihn niederschießen ließ. Vermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Ungriff erwartet, weil er eben heute ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbothe zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Scene. Um einen überlegten Ent:

schluß zu fassen, erbat er sich einen Stille stand von 24 Stunden; achte waren alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benußte sie, sich mit seiner Gemahlin und den Vornehmsten der Armee des Nachts aus der Hauptstadt zu flüchten. Diese Flucht geschah mit solcher Eilsertigkeit, daß der Fürst von Unhalt seine geheimsten Papiere, und Friedrich seine Krone zurückließ. "Ich weiß nun, wer ich bin," sagte dieser unglückliche Fürst zu benen, welche ihm Trost zusprachen. "Es giebt Tugenden, welche nur das Unglück uns sehren kann, und nur in der Widerwärtigkeit erfahren wir Fürsten, wer wir sind."

Prag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Friedrichs Kleinmuth es aufgab.
Mansfelds fliegendes Kommando stand noch
in Pilsen, und hatte die Schlacht nicht gesehen. Vethlen Gabor konnte jeden Augenblick sich seindselig erklären, und die Macht
des Kaisers nach der Ungarischen Gränze
abrusen. Die geschlagenen Vohmen konnten
sich erholen, Krankheit, Hunger und rauhe

Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hoffnungen verschwanden vor der gegenwärztigen Furcht. Friedrich fürchtete den Unbesstand der Böhmen, welche leicht der Versuschung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Person die Verzeihung des Kaisers zu erkausen.

Thurn, und die in gleicher Verdammniß mit ihm waren, fanden es eben so wenig rathsam, in den Mauern von Prag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald darauf ihre Rettung in Siebenbürgen zu suchen. Friedrich entstoht nach Vreßlau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem Hofe des Churfürsten von Brandenburg, und endlich in Helland eine Zuflucht zu sinden.

Das Treffen bey Prag hatte das ganze Schickfal Bohmens entschieden. Prag ergab sich gleich den andern Tag an den Sieger; die übrigen Städte folgten dem Schickfale der Hauptstadt. Die Stände huldigten ohne Bedingung; das nämliche thaten die Schlester und Mährer. Drey Monate ließ der Kaiser

verffreichen, ehe er eine Untersuchung über das Vergangene anstellte. Viele von denen, welche im erften Schrecken flüchtig geworben, zeigten fich, voll Bertrauen auf diefe icheinbare Maßigung, wieder in der Sauptstadt. Aber an Einem Tage und ju derfelben Stunde brach das Ungewitter aus. Acht und vierzig der thatigsten Beforderer des Aufftands wur. ben gefangen genommen, und vor eine außers ordentliche Rommission gezogen, die aus gebornen Bohmen und Desterreichern niederges feßt war. Sieben und zwanzig von ihnen ftarben auf dem Blutgerufte; von dem gemeis nen Bolf eine ungahlige Menge. Die Abwefenden wurden vorgeladen ju erscheinen, und, da feiner sich meldete, als hochverrather und Beleidiger der katholischen Majestat zum Tobe verurtheilt, ihre Guter confiscirt, ihre Ramen an den Galgen geschlagen. Huch die Guter fcon verftorbener Rebellen jog man ein. Diefe Tyranney war zu ertragen, weil sie nur eine gelne Privatpersonen traf, und der Raub des einen den andern bereicherte; defto fchmers. hafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über das ganze Königreich erging. Alle protestantischen Prediger wurden des Lanz des verwiesen; die Böhmischen sogleich, etwas später die Deutschen. Den Majestätsbries durchschnitt Ferdinand mit eigener Hand, und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach der Prager Schlacht war alle Religionsduldung gegen die Protestanten in dem Königreich ausgehoben. Die Sewaltthätigkeiten, welche sich der Kaiser gegen die Neligionsprivilegien der Vöhmen erlaubte, untersagte er sich gegen ihre politische Konstitution, und indem er ihnen die Freyheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmuthig noch das Necht, sich selbst zu taxiren.

Der Sieg auf bem weißen Berge fette Ferdinanden in den Besit aller seiner Staaten; ja er gab sie ihm sogar mit einer größern Gewalt zurück, als sein Vorgänger darin bes seisen hatte, weit die Huldigung ohne Vedingung geleistet wurde, und kein Majestätsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr beschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Bunsche war also erfüllt, und über alle seine Erwartungen.

Jest konnte er seine Bundesgenossen ents lassen, und seine Armeen zurück rufen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmuthig und gerecht war, so wars auch die Strase. Das ganze Schicksal Deutschlands lag jest in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Elend beruhte auf dem Entschluß, den er faßte. Nie lag eine so große Entscheidung in Eines Mensschen Hand; nie stiftete eines Menschen Berzblendung so viel Verderben.

## Zwentes Buch.

Der Entschluß, welchen Ferdinand jest faßte, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplaß und andere Spieler. Aus einer Nebellion in Bohmen und einem Exekutionszug gegen Nebellen ward ein Deutsscher und bald ein Europäischer Krieg. Jest also ist es Zeit, einen Blick auf Dentsche land und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich der Grund und Boden des Deutschen Reichs und die Vorrechte seiner Glieder unter Katholiken und Protestanten vertheilt waren, so durfte jede Partey nur ihre eigenthümlichen Vortheile nußen, nur in staatskluger Eintracht zusammen halten, um ihrer Gegenpartey gewachsen zu bleiben. Weun die katholische die überlegene Zahl für sich

hatte, und von der Reichskonstitution mehr begunftigt war, fo befaß die protestantis ich e eine gufammenhangende Strecke volkreicher Lander, freitbare Fürsten, einen friegerischen Abel, jahlreiche Urmeen, wohlhabende Dieichs: stadte, die herrschaft des Meers, und auf ben schlimmsten Kall einen zuverlässigen Une bang in den Landern katholischer Fürsten. Wenn die katholische Spanien und Italien ju ihrem Benstand bewaffnen konnte, fo öffneten die Republiten Benedig, Solland und England der protestantischen ihre Schabe, fo fand fie die Staaten des Nordens und bie furchtbare Turkische Macht zu schneller Bulfe bereit. Brandenburg, Sachfen und Pfalt festen den dren geiftlichen Stimmen im Churfurstenrathe drey bedeutende protes stantische Stimmen entgegen, und fur den Churfurften von Bohmen, wie für den Erze herzog von Desterreich, war die Raiserwürde eine Feffel, wenn die protestantischen Reichs. stånde ihre Wichtigkeit zu benuben verftans ben. Das Schwert der Union fonnte das Schwert ber Lique in der Scheide halten,

ober boch den Ausschlag des Krieges, wenn es wirklich dazu kam, zweiselhaft machen. Aber Privatverhältnisse zerrissen leider! das allgemeine politische Band, welches die prostestantischen Reichsglieder zusammen halten sollte. Der große Zeitpunkt fand nur mitstelmäßige Geister auf der Bühne, und unbenußt blieb das entscheidende Moment, weil es den Muthigen an Macht, den Mächtigen an Einsicht, Muth und Entschlossenscheit sehlte.

Das Verdienst seines Ahnherrn Morty, der Umfang seiner Lander, und das Gewicht seiner Stimme, stellten den Chursursten von Sachsen an die Spihe des protestantischen Deutschlands. Von dem Entschlusse, den dieser Prinz faßte, hing es ab, welche von beiden streitenden Parteyen den Sieg beshalten sollte; auch war Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Vortheile, welche ihm dieses wichtige Verhältniß verschaffte. Eine gleichbedeutende Eroberung für den Raiser und für den protestantischen Bund, vermied er sorgfältig, sich an einen von

beiben gang gu verschenken, und burch eine unwiderrufliche Erklarung fich entweder ber Dankbarkeit des Raifers anzuvertrauen, oder die Vortheile aufzugeben, welche von der Kurcht diefes Fürsten zu gewinnen waren. Uns angesteckt von dem Schwindel ritterlicher ober religibser Begeisterung, welcher einen Sous verain nach dem andern dahin rif, Krone und Leben an das Gluckssviel des Rriegs zu magen, frebte Johann Georg dem folideren Ruhme nach, bas Seinige zu Rath zu halten und zu verbeffern. Wenn feine Zeitgenoffen ihn anklagten, daß er mitten im Sturme die protestantische Sache verlaffen; daß er der Bergrößerung feines Saufes die Errettung bes Baterlands nachgesett; daß er die gange evangelische Rirche in Deutschland dem Untergange blofgestellt habe, um nur fur die reformirte den Urm nicht zu erheben; wenn fie ihn ans flagten, daß er der gemeinen Sache, als ein unzuverläffiger Freund nicht viel wes niger geschadet habe, als ihre erklartesten Feinde: fo war es die Schuld diefer Fürsten, welche fich Johann Georgs weise Politit nicht

Jum Muster nahmen. Wenn, dieser weisen Politik ungeachtet, der Sachsische Landmann, wie jeder andere, über die Gräuel der kaiser-lichen Durchzüge seufzte; wenn ganz Deutsche land Zeuge war, wie Ferdinand seinen Bunz desgenossen täuschte, und seiner Versprechungen spottete — wenn Johann Georg dieses endlich selbst zu bemerken glaubte — desto mehr Schande für den Kaiser, der ein so reds liches Vertrauen so grausam hinterging!

Wenn übertriebenes Vertrauen auf Desterzreich, und Hoffnung, seine Länder zu vermeht ren, dem Chursürsten von Sachsen die Hände banden, so hielten Furcht vor Desterreich, und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwaschen Georg Wilhelm von Vrandenburg in weit schimpslicheren Fesseln. Was man diesen beis den Fürsten zum Vorwurf machte, hätte dem Chursürsten von der Pfalz seinen Nuhm und seine Länder gerettet. Nasches Vertrauen auf ungeprüfte Kräfte, der Einfluß Französischer Rathschläge, und der verführerische Glanzeiner Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten

ju einem Wagestücke hingerissen, dem weder fein Genie noch seine politische Verfassung geswachsen war. Durch Zertheilung seiner Lande und die schlechte Harmonie seiner Veherrscher wurde die Macht des Pfälzischen Hauses gesschwächt, welche, in einer einzigen Hand verssammelt, den Ausschlag des Kriegs noch lange Zeit hätte zweiselhaft machen können.

Eben diese Zerstückelung der Lande entstätete auch das Fürstenhaus Hessen, und die Verschiedenheit der Religion unterhielt zwischen Darmstadt und Kassel eine versderbliche Trennung. Die Linie Darmstadt, der Augsburgischen Konfession zugethan, hatte sich unter die Flügel des Kaisers gestüchtet, der sie auf Unkosten der reformirten Linie Kassel begünstigte. Während daß seine Neligionse verwandten sur Glauben und Freyheit ihr Olut verspriften, zog Landgraf Georg von Darmstadt Sold von dem Kaiser. Aber ganz seines Ahnheren werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschlands Freyheit gegen den surchtbaren Karl zu vers

theidigen, erwählte Wilhelm von Kassel die Partey der Gefahr und der Ehre. Ueber den Kleinmuth erhaben, der ungleich mächtigere Fürsten unter Ferdinands Allgewalt beugte, war Landgraf Wilhelm der Erste, der seinen Heldenarm freywillig dem Schwedischen Heldenarm freywillig dem Schwedischen Helden ben brachte, und Deutschlands Fürsten ein Venspiel gab, mit welchem keiner den Ansang machen wollte. So viel Muth sein Entschluß verrieth, so viel Standhaftigkeit zeigte seine Beharrung, so viel Tapferkeit seine Thaten. Mit kühner Entschlossenheit stellte er sich vor sein blutendes Land, und empfing einen Feind mit Spott, dessen Hände noch von dem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ist es werth, neben dem heldenreichen Stamme der Ernestinen zur Unsterblichkeit zu gehen. Langsam erschien dir der Tag der Nache, unglücklicher Johann Friedrich, edler, unvergestlicher Fürst! Langsam, aber glorreich ging er auf. Deine Zeiten kamen wieder, und auf deine Enkel stieg dein Heldengeist herab. Ein tapfres

Geschlecht von Fürsten geht hervor aus Thu: ringens Balbern, burch unfterbliche Thaten bas Urtheil zu beschämen, bas den Churhut von beinem Saupte fließ, durch aufgehäufte blutige Todtenopfer beinen gurnenden Schatten ju verfohnen. Deine Lander fonnte ber Gpruch bes Siegers ihnen rauben; aber nicht die patriotische Tugend, wodurch du fie verwirkteft, nicht der ritterliche Muth, der, ein Jahrhunbert fpater, ben Thron feines Enfels manten machen wird. Deine und Deutschlands Rache fcbliff ihnen gegen Sabsburgs Beschlecht einen heiligen Degen, und von einer Belbenhand jur andern erbt fich der unbesiegte Stahl. 2(13 Manner vollführen fie, was fie als herre fch er nicht vermogen, und fterben einen alors reichen Tod - als die tapferften Goldaten ber Frenheit. Bu schwach an Landern, um mit eigenen Seeren ihren Feind anzufallen, richten fie fremde Donner gegen ibn, und fub: ren fremde Sahnen jum Giege.

Deutschlands Frenheit, aufgegeben von den machtigen Standen, auf welche doch allein E. d. 30jahr. Kr. I. – 13 ihre Bohlthat guruck floß, wurde von einer fleinen Ungahl Pringen vertheidigt, für welche fie faum einen Berth befaß. Der Befit von Landern und Burden ertodete den Muth; Mangel an beiden machte Belden. Menn Sachfen, Brandenburg u. a. m. fich ichuchtern guruck jogen, fo fah man die Unhalt, bie Manefeld, die Pringen von Beimar u. a. ihr Blut in morderischen Schlachten verschwenden. Die Bergoge von Pommern, von Meflenburg, von Luneburg, von Wirtemberg, die Reichs: städte in Oberdeutschland, denen das Reich s. oberhaupt von jeher ein gefürchteter Dame war, entzogen fich furchtsam dem Rampf mit dem Raifer, und beugten fich murrend unter feine germalmende Sand.

Desterreich und das katholische Deutschland hatten an dem Gerzog Maximilian von Bayern einen eben so machtigen als staats: klugen und tapfern Beschützer. Im ganzen Laufe dieses Krieges einem einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvortheil und seiner Religion, nie Sklave

Defferreichs, das fur feine Große arbeitete, und vor feinem rettenden Urme gitterte, hatte Maximilian es verdient, die Wurden und Lander, welche ihn belohnten, von einer bef. fern Sand als der Willtuhr zu empfangen. Die übrigen fatholischen Stande, größten Theils geiftliche Furften, ju unfriegerifch, um den Schwarmen zu widerstehen, die der Bohl: fand ihrer Lander anlockte, wurden nach ein: ander Opfer des Rriegs, und begnügten fich, im Rabinet und auf ihren Rangeln einen Feind zu verfolgen, vor welchem fie fich im Felde nicht zu ftellen magten. Alle, entweder Sfla: ven Desterreichs oder Bayerns, wichen neben Maximilian in Schatten guruck; erft in den Sanden diefes Fürften wurde ihre verfammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl der Fünfte und sein Sohn aus den Niederlans den, aus Mailand und beiden Sicilien, aus den weitläufigen Ofts und Westindischen Lans dern unnatürlich zusammen zwangen, neigte sich schon unter Philipp dem Dritten und

Bierten ju ihrem Falle. Bon unfruchtbarem Golde ju einer ichnellen Große geblaht, fah man diefe Monarchie an einer langfamen Beb. rung ichwinden, weil ihr die Mild der Staa: ten, der Feldbau entzogen wurde. Die Beft: indifden Eroberungen hatten Spanien in 2fr. muth gefturgt, um alle Martte Europens gu bereichern, und Decheler ju Intwerpen, De: nedig und Genua wucherten langft mit bem Golde, bas noch in den Schachten von Deru idlief. Indiens wegen hatte man die Gpas nifden gander entvollert, Indiens Ochabe an die Wiedereroberung Sollands, an das ichi: marifche Projekt, die Frangofifche Thronfolge umzuftogen, an einen verungluckten Ungriff auf England verschwendet. Aber der Stoly Diefes hofes hatte den Zeitpunkt feiner Große, der Saß feiner Feinde feine Furchtbarteit über: lebt, und ber Schrecken ichien noch um bie verlaffene Sohle des Lowen ju fcweben. Das Mistrauen der Protestanten lieh dem Minis fterium Philipps des Dritten die gefährliche Staatstunft feines Baters, und ben ben Deute iden Ratholiken bestand noch immer das Ber-

trauen auf Spanische Sulfe, wie ber Wun: berglaube an die Knochen der Martyrer. Weuferliches Geprange verbarg die Wunden, an denen diese Monarchie sich verblutete, und die Meinung von ihren Rraften blieb, weil fie den hohen Ton ihrer goldenen Tage fortführte. Stlaven ju Saufe und Fremdlinge auf ihrem eigenen Thron, gaben die Spanischen Schate tentonige ihren deutschen Berwandten Befebe; und es ift erlaubt, ju zweifeln, ob der Ben: stand, den sie leifteten, die schimpfliche 26: hangigkeit werth war, womit die Deutschen Raifer benfelben erfaufen mußten. Sinter den Pyrenden murde von unwissenden Monden und rankevollen Gunftlingen Europens Schicksal gesponnen. Aber auch in ihrem tiefften Verfalle mußte eine Dacht furchtbar bleiben, die der ersten an Umfang nicht wich, die, wo nicht aus standhafter Politik, doch aus Gewohnheit demfelben Staatsfustem un. verandert getreu blieb, die geubte Urmeen und treffliche Generale befaß, die, wo der Krieq nicht zureichte, zu dem Dolche der Banditen griff, und ihre öffentlichen Befandten als

Mordbrenner zu gebrauchen wußte. Was sie gegen drey Weltgegenden einbußte, suchte sie gegen Osten wieder zu gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr der lange vorbereitete Anschlag gelang, zwischen den Alpen und dem Adriatischen Meere mit den Erblanden Desterreichs zusammen zu fließen.

Bu großer Beunruhigung ber bortigen Staaten hatte fich diefe beschwerliche Dacht in Stalien eingedrungen, wo ihr fortgesetes Streben nach Bergrößerung alle benachbarten Souverains für ihre Befibungen gittern machte. In der gefährlichften Lage befand fich ber Davft, den die Spanischen Bicefonige amis fchen Reapel und Mailand in die Mitte nab. men. Die Republik Benedig fah fich gwis ichen bem Defterreichischen Eprol und dem Spanischen Mailand gepreßt; Savonen fam gwifchen eben diefem Lande und Frankreich ins Gedrange. Daber die mandelbare und zwendeutige Politik, welche feit Karls des Funften Tagen von den Staaten Italiens bes obachtet wurde. Die doppelte Perfon, welche

bie Papfte vorstellten, erhielt sie schwankend zwischen zwen gang widersprechenden Staats: fustemen. Wenn der Nachfolger Detri in den Spanischen Dringen seine folgsamsten Gobne, bie ftandhaftesten Bertheidiger feines Stuhls verehrte, fo hatte der Fürst des Kirchenstaats in eben diefen Pringen feine fchlimmften Dachbarn, feine gefährlichften Gegner ju fürchten. Wenn bem Erftern feine Ingelegenheit naber ging, als die Protestanten vertilgt, und die Defterreichischen Waffen siegreich zu feben, fo hatte der Lettere Urfache, die Waffen ber Protestanten ju fegnen, die feinen Rachbar außer Stand festen, ihm gefährlich zu werben. Das Eine oder das Undere behielt die Oberhand, je nachdem die Papfte mehr um ihre weltliche Macht, oder um ihre geiftliche Berr: schaft bekummert waren; im Bangen aber richtete fich die Romische Staatskunft nach der dringenderen Gefahr - und es ift bekannt, wie viel machtiger die gurdt, ein gegenwartiges But ju verlieren, das Gemuth ju be: stimmen pflegt, als die Begierde, ein langft verlornes wieder ju gewinnen. Go wird co

begreislich, wie sich der Statthalter Christi mit dem Desterreichischen Hause zum Untergang der Keher, und wie sich eben dieser Statthalster Christi mit eben diesen Rehern zum Untersgang des Desterreichischen Hauses verschwören konnte. Bewundernswürdig verstochten ist der Faden der Weltgeschichte! Was möchte wohl aus der Reformation — was aus der Frenheit der Deutschen Fürsten geworden senn, wenn der Visch of zu Nom und der Fürst zu Rom beständig Ein Interesse gehabt hätten?

Frankreich hatte mit seinem vortrefflichen Beinrich seine ganze Große und sein ganzes Gewicht auf der politischen Bage Europens verloren. Eine stürmische Minderjährigkeit zernichtete alle Bohlthaten der vorhergehenden kraftvollen Regierung. Unfähige Minister, Geschöpfe der Gunst und Intrigue, zerstreuten in wenigen Jahren die Schähe, welche Süllys Dekonomie und Heinrichs Sparsamskeit aufgehäuft hatten. Kaum vermögend, ihre erschlichene Gewalt gegen innere Faktionen zu behaupten, mußten sie es aufgeben, das

große Steuer Europens ju lenken. Der nam: liche Burgerfrieg, welcher Deutschland gegen Der tichland bewaffnete, brachte auch Frant: reich gegen Frankreich in Aufruhr, und Lud: wig der Drengehnte tritt feine Bolliahrigkeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantischen Unterthanen ju befriegen. Diefe, durch Beinrichs erleuchtete Politif in Feffeln gehalten, greifen jest, durch die Belegenheit aufgeweckt, und von einigen unternehmenden Führern ermuntert, jum Gewehr, gieben fich im Staat zu einem eigenen Staat jufammen, und bestimmen die feste und mach: tige Stadt Rochelle jum Mittelpunkt ihres werdenden Reichs. Bu wenig Staatsmann, um burch eine weife Tolerang Diefen Burger. frieg in der Geburt zu erfticken, und doch viel ju wenig herr über die Rrafte feines Staats, um ihn mit Nachdruck zu fuhren, fieht fich Ludwig der Drenzehnte bald zu dem erniedris genden Schritt gebracht, die Unterwerfung ber Rebellen durch große Geldsummen zu er: taufen. Go febr ihm auch die Staatstlugheit rathen mochte, die Rebellen in Bohmen gegen

Desterreich zu unterstüßen, so unthätig mußte Heinrichs des Vierten Sohn für jett noch ihrem Untergange zusehen, glücklich genug, wenn sich die Kalvinisten in seinem Reiche ihrer Glaubensgenossen jenseits des Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Ein großer Geist am Nuder des Staats würde die Protestanten in Frankreich zum Gehorsam gebracht, und ihren Brüdern in Deutschland die Freysheit erfochten haben; aber Heinrich der Vierte war nicht mehr, und erst Rich elieu sollte seine Staatskunst wieder hervor rufen.

Indem Frankreich von der Sohe seines Ruhms wieder herunter sank, vollendete das frey gewordene Holland den Bau seiner Größe. Noch war der begeisterte Muth nicht verraucht, der, von dem Geschlecht der Orasnier entzündet, diese kaufmännische Nation in ein Heldenvolk verwandelt, und sie fähig gemacht hatte, ihre Unabhängigkeit in einem mörderischen Kriege gegen das Spanische Haus zu behaupten. Eingedenk, wie viel sie selbst bey ihrer Befreyung fremden Bey:

stikaner von Begierde, ihren Deutschen Brüsbern zu einem ähnlichen Schickfal zu verhelsfen, und dieß um so mehr, da beide gegen den nämlichen Feind stritten, und Deutschslands Freyheit der Freyheit Hollands zur besten Brustwehr diente. Aber eine Nepusblik, die noch um ihr eigenes Daseyn kämpste, die mit den bewundernswürdigsten Anstrensgungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, durste ihre Kräste der nothwendigen Selbstvertheisdigung nicht entziehen, um sie mit großmüsthiger Politik sür fremde Staaten zu versschwenden.

Auch England, obgleich unterdeffen durch Schottland vergrößert, hatte unter seinem schwachen Jakob in Europa das Gewicht nicht mehr, welches ihm der Herrscherzeist seiner Elisabeth zu verschaffen gewußt hatte. Ueberzeugt, daß die Wohlfahrt ihrer Insel an der Sicherheit der Protestanten befestigt sey, hatte sich diese staatskluge Königin nie

von dem Grundfat entfernt, jede Unterneh: mung gu befordern, die auf Berringerung ber Desterreichischen Macht abzielte. Ihrem Rachfolger fehlte es fowohl an Beift, Diefen Grundfat ju faffen, als an Dacht, ihn in Musubung ju bringen. Wenn die fparfame Elifabeth ihre Schafe nicht ichonte, um ben Miederlanden gegen Spanien, Seinrich bem Dierten gegen die Buth der Lique bengufpringen, fo überließ Satob - Tochter, Entel und Eidam der Billfuhr eines unverfohnlis den Siegers. Bahrend daß biefer Ronig feine Gelehrsamkeit erschopfte, um den Ur. fprung der toniglichen Majeftat im Simmel aufaufuchen, ließ er die feinige auf Erden verfallen. Indem er feine Beredfamteit an: frengte, um das unumschrantte Recht ber Ronige ju erweisen, erinnerte er die Enge lische Mation an das ihrige, und verscherzte durch eine unnube Geldverschwendung fein wichtigstes Regal, das Parlament gu entochren, und der Fregheit ihre Stimme ju nehmen. Ein angebornes Grauen vor jeder bloßen Klinge schreckte ihn auch von

bem gerechteften Rriege guruck; fein Liebling Budfingham fpielte mit feinen Ochwachen, und feine felbstgefällige Citelfeit machte es ber Spanischen Arglift leicht, ihn zu betriegen. Während daß man feinen Gidam in Deutsche land gu Grunde richtete, und bas Erbtheil feiner Entel an andere verschentte, jog diefer blodfinnige Fürft mit gluckfeligem Bohlgefal: len ben Beihrauch ein, den ihm Defterreich und Spanien ftreuten. Um feine Aufmert. famfeit von dem Deutschen Rriege abzulenken, geigte man ihm eine Schwiegertochter in Mabrid, und der fpaghafte Bater ruftete feinen abenteuerlichen Gohn felbst zu dem Gautelfpiel aus, mit weldem diefer feine Spanifche Braut überraschte. Die Spanische Braut verschwand feinem Sohne, wie die Bohmifche Rrone und der Pfalgische Churhut feinem Eidam, und nur ber Tod entrif ihn der Befahr, feine friedfertige Regierung mit einem Rriege ju befchließen, bloß weil er den Duth nicht gehabt hatte, ihn von weiten gu geigen.

Die bürgerlichen Stürme, durch fein ungeschiebtes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohn, und nothigten diesen bald nach einigen unerheblichen Versuchen, jedem Antheil an dem Deutschen Kriege zu entsagen, um die Wuth der Faktionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagenswerthes Opfer ward.

Zwen verdienstvolle Konige, an verfonli: chem Ruhm einander zwar ben weiten nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhm. begierde, festen damals den Europaifchen Dorden in Achtung. Unter der langen und thatigen Regierung Chriftians des Bierten wuchs Danemark zu einer bedeutenden Macht empor. Die perfonlichen Gigenschafe ten diefes Furften, eine vortreffliche Marine, auserlefene Truppen, wohlbestellte Finangen und fraatskluge Bundniffe vereinigten fich, diefem Staate einen blubenden Wohlstand von innen, und Unfehen von außen zu verfchaffen. Od weden hatte Guftav Bafa aus der Rnechtschaft geriffen , durch eine weife Befehgebung umgestaltet, und den neu geschaffenen Staat zuerst an den Tag der Welts geschichte hervor gezogen. Bas dieser große Prinz nur im rohen Grundrisse andeutete, wurde durch seinen größern Enkel Gustav Adolph vollendet.

Beide Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnaturlich zusammen gezwungen, und fraftlos in diefer Bereinigung, hatten fich zu den Zeiten der Reformation gewalte fam von einander getrennt, und diefe Eren. nung war die Epoche ihres Gedeihens. Go Schadlich fich jene gezwungene Bereinigung für beide Reiche erwiesen, so nothwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Rreundschaft und Barmonie. Auf beide ftubte fich die evangelische Rirde, beide hatten die: felben Meere zu bewachen; Ein Intereffe hatte fie gegen denfelben Feind vereini. gen follen. Aber der Sag, welcher die Berbindung beider Monarchien aufgeloft hatte, fuhr fort, die langft getrennten Rationen feindselig zu entzwegen. Noch immer konnten die Danischen Konige ihren Unspruchen

auf das Schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Undenken der vormaligen Daznischen Tyranney nicht verbannen. Die zussammen fließenden Gränzen beider Reiche boten der Nationalfeindschaft einen ewigen Zunder dar, die wachsame Eifersucht beider Könige, und unvermeidliche Handelskollissonen in den Nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter den Hulfsmitteln, wodurch Suftav Wasa, der Stifter des Schwedischen Reichs, seiner neuen Schöpfung Festigkeit zu geben gesucht hatte, war die Kirchenreformation eine der wirksamsten gewesen. Ein Reichszgrundgesetz schloß die Unhänger des Papstthums von allen Staatsämtern aus, und verbot jedem kunstigen Beherrscher Schwezdens, den Religionszustand des Neichs abzusändern. Aber schon Gustavs zweyter Sohn und zweyter Nachfolger, Johann, trat zu dem Papsithum zurück, und dessen Sohn, Sigismund, zugleich König von Pohlen, erlaubte sich Schritte, welche zum Untergang

der Verfassung und der herrschenden Rirche abzielten. Rarin, Bergog von Gudermann, land, Guftavs dritten Sohn, an ihrer Spite, thaten die Stande einen herzhaften Widerfand, woraus juleht ein offenbarer Burger: frieg zwischen dem Oheim und Meffen, zwie Schen bem Konig und der Mation sich ent: gundete. Bergog Rarl, wahrend ber Ubmes fenheit des Konigs Bermefer des Dieichs, benubte Sigismunds lange Refident in Doblen und den gerechten Unwillen der Stande, bie Mation fich aufs engfte gu verbinden, und feinem eigenen Saufe unvermerkt den Weg jum Throne ju bahnen. Die schlechten Magregeln Sigismunds beforderten feine 216. ficht nicht wenig. Eine allgemeine Reichse verfammlung erlaubte fich, jum Bortheil des Reichsverwefers, von dem Recht der Erftge= burt abzuweichen, welches Gustav Wafa in ber Schwedischen Thronfolge eingeführt hatte, und feste den Bergog von Sudermannland auf den Thron, von welchem Sigismund mit seiner gangen Nachkommenschaft feverlich ausgeschlossen wurde. Der Gohn des neuen G. b. 30jáhr. Rr. I. LI

Ronigs, ber unter bem Namen Karls bes Neunten regierte, war Gustav Adolph, dem aus eben diesem Grunde die Anhänger Sigismunds, als dem Sohn eines Thronraubers, die Anerkennung versagten. Aber wenn die Verbindlichkeit zwischen König und Volkgegenseitig ist, wenn sich Staaten nicht wie eine todte Waare von einer Hand zur andern forterben, so muß es einer ganzen, einstimmig handelnden Nation erlaubt sehn, einem eidbrüchigen Veherrscher ihre Psicht auszukundigen und seinen Plas durch einen Würdigern zu besehen.

Gustav Adolph hatte das siebzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der Schwedische Thron durch den Tod seines Baters erledigt wurde; aber die frühe Reise seines Geistes vermochte die Stände, den gesehmäßigen Zeitz raum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheil zu verkürzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brahe, eine Tochter seines Unterthans,

hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den Schwedisschen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentenpslicht, und die Heldentugend gewann wieder ausschlies gend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glück einzuschränken.

Christian der Vierte von Danemark, König schon, ehe Gustav das Licht der Welt erblickte, hatte die Schwedischen Gränzen angefallen, und über den Vater dieses Helden wichtige Vortheile errungen. Gustav Adolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkaufte durch weise Ausopferungen den Frieden, um seine Wassen gegen den Czar von Woskau zu kehren. Nie versuchte ihn der zweydeutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Völker in ungerechten Kriegen zu verssprißen; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Wassen waren glücklich gegen Rußland, und das Schwedische Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Osten vergrößert.

Unterdeffen fette Ronig Gigismund von Dohlen gegen den Gohn die feindfeligen Gefinnungen fort, wozu der Bater ihn berechtigt hatte, und ließ teinen Runftgriff unversucht, die Unterthanen Guftav Adolphe in ihrer Treue wankend, feine Freunde faltfinnig, feine Reinde unversohnlich ju machen. Beder die großen Eigenschaften feines Gegners, noch die gehäufteften Merkmable von Ergebenheit, welche Ochweden feinem angebeteten Ronige aab, fonnten jenen verblendeten Fürften von der thorichten Soffnung heilen, den verlornen Thron wieder ju besteigen. Alle Friedensvorfolige Guftavs wurden mit Uebermuth verschmabt. Unwillführlich fah fich diefer fried. liebende Seld in einen langwierigen Rrieg mit Pohlen verwickelt, in welchem nach und nach gang Liefland und Pohlnifd Preugen ber Schwedischen Berrichaft unterworfen wurden. Immer Sieger, war Guffav Adolph immer der erfte bereit, die Sand gum Frieden gu bieten.

Diefer Schwedischpohlnische Rrieg fallt in ben Unfang des drepfigjährigen in Deutsch-

land, mit welchem er in Berbindung fieht. Es war genug, baß Konig Sigismund, ein Ratholik, die Ochwedische Krone einem protes fantischen Pringen ftreitig machte, um fich der thatigften Freundschaft Spaniens und Defterreichs verfichert halten zu konnen; eine dop: velte Verwandtschaft mit dem Raifer gab ibm noch ein naberes Recht an feinen Schut. Das Vertrauen auf eine fo machtige Stute war es auch vorzüglich, was den Konig von Pohlen gur Fortsegung eines Rrieges aufmunterte, der fich fo fehr zu feinem Rachtheil erklarte; und die Sofe ju Madrid und Wien unterließen nicht, ihn durch prablerifche Berfpres chungen ben gutem Muthe ju erhalten. In. bem Gigismund in Liefland, Rurland und Preußen einen Plat nach dem andern verlor, fah er feinen Bundesgenoffen in Deutschland ju ber namlichen Zeit von Sieg zu Sieg ber unumschrankten Bereschaft entgegen eilen fein Wunder, wenn seine Abneigung gegen ben Frieden in gleichem Berhaltniß mit feinen Diederlagen flieg. Die Beftigkeit, mit det er seine schimarische Hoffnung verfolgte, ver-

blendete ihm die Hugen gegen die argliftige Politik feines Bundegenoffen, der auf feine Untoften nur den Ochwedischen Belben be-Schäftigte, um befto ungeftorter bie Frenheit des Deutschen Reichs umzustürzen, und als: bann den erschöpften Morden als eine leichte Eroberung an fich ju reiffen. Gin Umftanb, auf den man allein nicht gerechnet hatte -Guffavs Seldengroße, gerriß das Gewebe Diefer betriegerifchen Staatstunft. Diefer acht: jahrige Pohlnische Rrieg, weit entfernt, die Schwedische Dacht ju erschöpfen, hatte bloß dazu gedient, das Feldherrngenie Guffav Adolphs zu zeitigen, in einer langen Secht: ubung die Schwedischen Beere zu ftahlen, und unvermerkt die neue Rriegskunft in Gang ju bringen, durch welche fie nachher auf Deut: schem Boden Wunder thun follten.

Mach diefer nothwendigen Digreffion über ben damahligen Zustand der Europäischen Staaten sey mir erlaubt, den Faden der Gesschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferdinand mieder, aber noch nicht den Aufwand, den ihre Bie

bereroberung ihm gefostet hatte. Gine Summe von 40 Millionen Gulden, welche die Konfistationen in Bohmen und Dahren in feine Bande brachten, wurde hinreichend gewesen fenn, ihm und feinen Alliirten alle Untoften ju verguten; aber diefe unermefliche Summe war bald in den Sanden der Jefuiten und feiner Gunftlinge gerronnen. Bergog Maris milian von Bayern, deffen fiegreichem Urme ber Raifer fast allein den Besit feiner Staaten verdankte, ber, um feiner Meligion und feinem Raifer zu dienen, einen naben Berwand: ten aufgeopfert hatte, Maximilian hatte die gegrundetsten Unfpruche auf feine Dankbars feit; und in einem Bertrage, den der Bergog noch vor dem Ausbruch des Kriegs mit dem Raifer fchloß, hatte er fich ausdrücklich den Erfat aller Untoften ausbedungen. Ferdinand fühlte die gange Verbindlichkeit, welche diefer Bertrag und jene Dienste ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, fie mit eigenem Berluft ju erfüllen. Seine Absicht war, den Bergog auf bas glanzendste zu belohnen, aber ohne sich felbft zu berauben. Wie konnte bies beffer

geschehen, als auf Unkosten besjenigen Für:
sten, gegen welchen ihm der Krieg dieses Recht zu geben schien, dessen Wergehungen schwer genug abgeschildert werden konnten, um jede Gewaltthätigkeit durch das Anschen der Gese seiter verfolgt, Friedrich zu Grunde gerichtet werden, damit Maximilian belohnt werden könnte, und ein neuer Krieg ward eröffnet, um den alten zu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund kam hinzu, das Gewicht dieses erstern zu versstärken. Dis hierher hatte Ferdinand bloß für seine Existenz gefochten, und keine andere. Pflichten, als die der Selbstvertheidigung, erfüllt. Jest aber, da der Sieg ihm Freysheit zu handeln gab, gedachte er seiner versmeintlichen höheren Pflichten, und erinnerte sich an das Gelübde, das er zu Loretto und Nom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gesahr seiner Krone und seines Lebens ihre Verehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Protestanten war mit

Diefem Gelübbe ungertrennlich verfnupft. Gunffigere Umstande konnten sich zu Erfüllung besselben nicht vereinigen, als sich jest nach Endigung des Bohmischen Rriegs benfams men fanden. Die Pfalgischen Lande in fa: tholische Sande zu bringen, fehlte es ihm weber an Macht, noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Rolgen Diefer Beranderung fur bas gange fatholische Deutschland. Indem er den Berjog von Bayern mit dem Raube feines Ber: wandten belohnte, befriedigte er zugleich feine niedrigften Begierden, und erfullte feine erhabenfte Pflicht: er germalmte einen Reind, den er hafte; er erfparte feinem Gigennus ein schmerzhaftes Opfer, indem er sich die himmlische Krone verdiente.

Friedrichs Untergang war längst im Rasbinet des Kaisers beschlossen, ehe das Schicks sal sich gegen ihn erklärte; aber erst, nachs dem dieses letzte geschehen war, wagte man es, diesen Donner der willkührlichen Gewalt gegen ihn zu schleudern. Ein Schluß des

Raifers, dem alle Formalitaten fehlten, welche bie Reichsgesete in einem folden Falle noth: wendig machen, erklarte ben Churfurften und dren andere Pringen, welche in Schlesien und Bohmen fur ihn die Waffen geführt hatten, als Beleidiger der faiferlichen Daje: ftat und Storer des Landfriedens, in bie Reichsacht und aller ihrer Burden und Lans der verluftig. Die Bollftreckung diefer Gen: tent gegen Friedrich, namlich bie Eroberung feiner Lander, wurde, mit einer abnlichen Berfvottung der Reichsgesehe, der Rrone Spanien, als Besigerin des Burgundischen Rreises, bem Bergog von Bayern und ber Lique aufgetragen. Bare die evangelische Union des Mamens werth gewesen, den fie trug, und der Sache, die fie vertheidigte, fo wurde man ben Bollftreckung der Reiches acht unüberwindliche Sinderniffe gefunden haben; aber eine fo verachtliche Dacht, die ben Spanischen Truppen in der Unterpfalz taum gewachsen war, mußte es aufgeben, gegen die vereinigte Macht des Raifers, Bay: erns und ber Lique ju ftreiten. Das Urtheil

der Reichsacht, welches über den Churfürsten ausgesprochen war, scheuchte sogleich alle Reichsstädte von dem Bündniß hinweg, und die Fürsten folgten bald ihrem Beyspiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retzten, überließen sie den Churfürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, der Willführ des Raisers, schwuren die Union ab, und geloben, sie nie wieder zu erneuern.

Unrühmlich hatten die Deutschen Fürsten den unglücklichen Friedrich verlassen, Ohlessen und Mähren der surchtbaren Macht des Kaisers gehuldigt; ein einziger Mann, ein Glücksritter, dessen ganzer Neichthum sein Degen war, Ernst Graf von Mansfeld, wagte es, in der Vöhmischen Stadt Pilsen der ganzen Macht des Kaisers zu troßen. Bon dem Chursürsten, dem er seine Dienste gewidmet hatte, nach der Prazger Schlacht ohne alle Hülse gelassen, unz wissend sogar, ob ihm Friedrich seine Bezharrlichkeit dankte, hielt er noch eine Zeit lang allein gegen die Kaiserlichen Stand, bis seine Truppen, von der Geldnoth getrieben,

Die Ctadt Pilfen an ben Raifer verlauften; von biefem Schlage nicht erschuttert, fah man ihn bald darauf in der Oberpfalt neue Berbeplate anlegen, um die Truppen an fich ju gieben, welche die Union verabichiedet hatte. Ein neues, zwanzig taufend Mann ftartes heer entftand in furgem unter feinen Rabnen, um fo furchtbarer fur alle Provingen, auf die es fich warf, weil es burch Raub allein fich erhalten tonnte. Unwiffend, wo: bin diefer Ochwarm fturgen murde, gitterten icon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ihn anlocken fonnte. Aber ins Gedrange gebracht von dem Bergog von Bane ern, ber als Bollftrecker der Reichsacht in bie Dberpfalg eindrang, mußte Manefeld aus Diefer Gegend entweichen. Durch einen gluck: lichen Betrug bem nacheilenden Baprifchen General Tilly entsprungen, erichien er auf Einmal in der Unterpfalz, und ubte bort an den Mheinischen Bisthumern die Diffhand. lungen aus, die er den Frankischen gugedacht hatte. Mahrend daß die Raiferlichbaprifche Urmee Bohmen überschwemmte, war ber

Spanische General Umbros Spinola von den Diederlanden aus mit einem ansehnlichen Beer in die Unterpfalz eingefallen, welche der Ulmer Bergleich der Union zu vertheidi: gen erlaubte. Aber die Dagregeln waren fo schlecht genommen, daß ein Plat nach dem andern in Spanische Bande fiel, und endlich, ale die Union aus einander gegan: gen war, der größte Theil des Landes von Spanischen Truppen befest blieb. Der Spanische General Corduba, welcher diese Trup: pen nach dem Albzug des Spinola befehligte, hob eiligft die Belagerung Frankenthals auf, als Mansfeld in die Unterpfalz eintrat. Aber anstatt die Spanier aus diefer Proving ju vertreiben, eilte diefer über den Rhein, um feinen bedürftigen Truppen in dem Elfaß ein Beft ju bereiten. Bur fürchterlichften Einobe wurden alle offnen Lander, über welche fich diefer Rauberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten fich die Stadte von der Plunderung los faufen. Gefiartt von diesem Buge, zeigte fich Mansfeld wie: ber am Rhein, die Unterpfalz zu decken.

So lange ein folder Urm für ihn ftritt, war Churfurft Friedrich nicht unrettbar ver: loren. Neue Aussichten fingen an sich ihm zu geigen, und das Ungluck weckte ihm Freunde auf, die ihm in feinem Glucke geschwiegen hatten. Ronig Safob von England, Der gleichgultig jugefeben batte, wie fein Gibam die Bohmische Krone verlor, erwachte aus feiner Fuhllofigkeit, da es die gange Erifteng feiner Tochter und feiner Entel galt, und der siegreiche Keind einen Angriff auf die Churlande magte. Spat genug offnete er jest feine Schafe, und eilte, Die Union, die damals die Unterpfalt noch vertheidig: te, und, als diefe dahin war, den Gra: fen von Mansfeld mit Gelb und Trup: pen zu unterstüßen. Durch ihn wurde auch fein naber Unverwandter, Ronig Christian von Danemark, ju thatiger Sulfe auf: gefordert. Der ablaufende Stillftand gwis fchen Spanien und Solland beraubte jugleich den Raifer alles Benftandes, den er von den Diederlanden aus zu erwarten gehabt hatte. Wichtiger als alles dieses war die Sulfe, die

bem Pfalggrafen von Siebenburgen und Un. garn aus erschien. Der Stillftand Gabors mit bem Raifer war kaum gu Ende, als diefer furchtbare alte Feind Desterreichs Ungarn aufs neue überschwemmte, und fich in Prefiburg jum Ronig fronen ließ. Reißend fchnell wa: ren feine Fortschritte, daß Boucquoi Bohmen verlaffen mußte, um Ungarn und Defterreich gegen Gaborn zu vertheidigen. Diefer tapfere General fand bey ber Belagerung von Meu: häusel seinen Tod; schon vorher war der eben fo tapfere Dampierre vor Pregburg geblieben. Unaufgehalten drang Gabor an die Desterrei: chische Granze vor; der alte Graf von Thurn und mehrere geachtete Bohmen hatten ihren Sag und ihren Urm mit diesem Feind ihres Feindes vereinigt. Ein nachdrücklicher Ungriff von Deutscher Seite, mahrend daß Gabor den Raifer von Ungarn aus Bedrangte, hatte Friedrichs Gluck fcnell wieder herftellen ton: nen; aber immer hatten die Bohmen und die Deutschen die Baffen aus den Sanden gelegt, wenn Gabor ins Feld ruckte, immer hatte fich

dieser lettere erschöpft, wenn jene anfingen sich zu erholen.

Friedrich hatte indeffen nicht gefaumt, fich feinem neuen Beschüßer Mansfeld in die Irme ju werfen. Derkleidet erschien er in der Un: terpfalz, um welche Mansfeld und der Bay: rifche General Tilly fich riffen; Die Oberpfalz hatte man langft überwaltigt. Ein Strahl von hoffnung ging ihm auf, als aus ben Trummern der Union neue Freunde fur ibn erftanden. Markgraf Georg Friedrich von Baden, ein ehemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Zeit an, eine Rriegsmacht aufammen gu gieben, welche fich balb gu einem ansehnlichen Beere vermehrte. Diemand wußte, wem es galt, als er unversebens ins Feld ruckte, und fich mit dem Grafen Mansfeld vereinigte. Seine Markgrafichaft hatte er, ehe er in den Rrieg jog, feinem Cohne abge. treten, um fie durch diefen Runftgriff ber Dache des Raifers zu entziehen, wenn das Gluck etwas menschliches über ihn verhängen sollte.

Anch der benachbarte Herzog von Wirtemberg fing an, seine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrafen wuchs dadurch der Muth, und er arbeitete mit allem Ernste daran, die Union wieder ins Leben zu rusen. Jest war die Neihe an Tilly, auf seine Sicherheit zu denken. In größter Eile zog er die Truppen des Spaznischen Generals Corduba an sich. Aber inz dem der Feind seine Macht vereinigte, trennzten sich Mansseld und der Markgraf von Bazden, und der lestere wurde von dem Baprisschen General bey Wimpsen geschlagen (1622).

Ein Aventurier ohne Geld, dem man selbst die rechtmäßige Geburt streitig machte, hatte sich zum Vertheidiger eines Königs aufgestellt, den einer seiner nächsten Verwandten zu Grunde richtete, und der Vater seiner Gemahlin im Stich ließ. Ein regierender Prinz begab sich seiner Länder, die er ruhig besherrschte, um für einen andern, der ihm fremd war, das ungewisse Glücksritter, an Staaten arm, desto reicher an glorreichen Uhnen, übers G. d. 30jähr. Kr. I.

nimmt nach ihm die Bertheidigung einer Gache, welche jener auszuführen verzweifelte. Bergog Christian von Braunschweig, Administrator von Salberstadt, glaubte dem Grafen von Mansfeld das Geheimniß abgelernt zu haben, eine Urmee von zwanzig taufend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten. Bon ju: gendlichem Uebermuthe getrieben, und voll Begierde, fich auf Koften der katholischen Beiftlichkeit, Die er ritterlich hafte, einen Damen ju machen und Beute ju erwerben, versammelte er in Diedersachsen ein betrachte liches heer, welchem die Bertheidigung Fried: riche und der Deutschen Frenheit den Ramen leihen mußte. Gottes Freund und der Pfaffen Feind war der Wahlspruch, den er auf feinen Mungen von eingeschmolzenem Rirchenfilber führte, und dem er durch feine Thaten feine Schande machte.

Der Weg, den diese Ränberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schrecklichsten Verscherung bezeichnet. Durch Plünderung der Niedersächsischen und Westphälischen Stifter

del Consid

fammelte fie Rrafte, Die Bisthumer am Oberrhein zu plundern. Bon Freund und Reind dort vertrieben, naherte fich der Udminiftrator ben der Mainzischen Stadt Sochst dem Main: ftrome, den er nach einem morderischen Gefechte mit Tilly, der ihm den Uebergang ftrei: tig machen wollte, paffirte. Mit Berluft fei: nes halben heers erreichte er das jenfeitige Ufer, wo er den Ueberreft feiner Trupven schnell wieder sammelte, und mit demfelben ju dem Grafen von Mansfeld fließ. Ber: folgt von Tilly, fturzte fich diefer vereinigte Schwarm jum zwenten Mal über das Elfaß, um die Berwuftungen nachzuholen, die ben bem erften Einfall unterblieben waren. Dab. rend daß der Churfurft Friedrich nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit dem Beere herumzog, das ihn als feinen herrn erkannte, und mit feinem Namen fich fcmuck: te, waren feine Freunde gefchaftig, ihn mit bem Raifer zu verfohnen. Ferdinand wollte diesen noch nicht alle Soffnung benehmen, den Pfalggrafen wieder eingefest zu feben. Voll Arglist und Verstellung, zeigte er sich

bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Gifer im Relbe ju erfalten, und bas Meuferfie zu verhindern hoffte. Ronig Jafob, bas Spiel ber Desterreichischen Arglift, wie immer, trug burch feine thorichte Gefchaftig: feit nicht wenig dazu ben, die Magregeln des Raifers zu unterftuben. Vor allem verlangte Rerdinand, daß Friedrich die Waffen von fich legte, wenn er an die Gnade des Raifers appellire; und Jatob fand diefe Forderung außerft billig. Muf fein Geheiß ertheilte ber Pfalggraf feinen einzigen wahren Beichukern, bem Grafen von Mansfeld und dem Udmini: frator, den Abschied, und erwartete in Sol: land fein Schickfal von der Barmherzigkeit des Raifers.

Mansfeld und Herzog Christian waren bloß eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Pfalzgrafen hatte sie nicht in Rüstung geseht, also konnte sein Abschied sie nicht entwassnen. Der Krieg war ihr Zweck, gleich viel, für wessen Sache sie kriegten. Nach einem vergeblichen Versuch des Grafen Mansfeld, in die Dienste des Kaisers zu

treten, jogen fich beide nach Lothringen, wo die Ausschweifungen ihrer Truppen bis in das innerfte Frankreich Schrecken verbreiteten. Eine Zeit lang harrten sie hier vergebens auf einen herrn, der sie dingen follte, als die Hollander, von dem Spanischen General Spi: nola bedrangt, ihnen Dienste anboten. Dach einem morderischen Gefecht ben Fleurus mit ben Spaniern, die ihnen den Beg verlegen wollten, erreichten sie Holland, wo ihre Er: scheinung den Spanischen General fogleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben. Aber auch Solland war diefer Schlimmen Gafte bald mude, und benutte den ersten Augenblick von Erholung, sich ihres gefährlichen Benftandes ju entledigen. Mans: feld ließ feine Truppen in der fetten Proving Offfriesland zu neuen Thaten fich ftarten. Bergog Christian, voll Leidenschaft fur die Pfalgrafin, die er in Solland hatte fennen lernen, und friegslustiger als je, führte die seinigen nach Niedersachsen zurück, den Sandfouh diefer Pringeffin auf feinem But, und die Devise: Alles fur Gott und fie,

auf seinen Fahnen. Beide hatten ihre Rolle in diesem Kriege noch lange nicht geendigt.

Alle kaiserlichen Staaten waren jest endlich von Feinden gereinigt, die Union aufgeloft, ber Markgraf von Baden, Graf Mansfeld, und Bergog Christian aus dem Felde geschla: gen, und die Pfalgischen Lande von ben Trup: pen der Reichserefution überschwemmt. Dan: heim und Beidelberg hatten die Bayern im Besige, und bald wurde auch Frankenthal den Spaniern geraumt. In einem Winkel von Holland harrte der Pfalggraf auf die ichimpfe liche Erlaubniß, durch einen Fußfall den Born bes Raisers versohnen zu durfen; und ein fo genannter Churfurftentag ju Regensburg follte endlich fein Schickfal bestimmen. Langft war diefes am Sofe des Raifers entichieben; aber jest erft waren die Umffande gunftig genug, mit diefer gangen Entscheidung an bas Licht hervor zu treten. Dach allem dem, was bis jest von dem Raifer gegen den Churfürsten geschehen wor, glaubte Ferdinand feine aufrichtige Berfohnung mehr hoffen gu tonnen.

Dur indem man die Gewaltthatigkeit vollen. bete, glaubte man sie unschadlich ju machen. Berloren mußte alfd bleiben, was verloren war; Friedrich durfte feine Lander nicht wies der feben, und ein Furft ohne Land und Bolt founte den Churhut nicht mehr tragen. Go schwer sich der Pfalzgraf gegen das Saus Defterreich verschuldet hatte, fo ein herrliches Berdienst hatte fich ber Bergog von Bayern um daffelbe erworben. Go viel das haus Desterreich und die katholische Rirche von der Rachbegierde und dem Religionshaß des Pfale gifchen Saufes zu fürchten haben mochten, fo viel hatten beide von der Dankbarkeit und dem Religionseifer des Bayrifchen zu hofe fen. Endlich wurde, durch Uebertragung der Pfalgischen Churwurde an Bayern, der fatho: lischen Religion das entschiedendste Uebergewicht im Churfurftenrathe, und ein bleiben= der Sieg in Deutschland versichert.

Diefes lette war genug, die dren geistlie den Churfursten diefer Neuerung gunftig zu machen; unter den protestantischen war nur Die einzige Stimme Chursachfens wichtig. Ronnte aber Johann Georg bem Raifer ein Recht freitig machen, ohne welches er fein eigenes an den Churhut dem Zweifel aussette? Einem Fürften gwar, ben feine Abkunft, feine Barde und feine Macht an die Grife der pro: teftantischen Rirche in Deutschland ftellten, hatte, wie es febien, nichts heiliger fenn fole len, als die Rechte dieser Rirche gegen alle Ungriffe der katholischen ju behaupten; aber die Frage war jest nicht fowohl, wie man das Intereffe der protestantischen Religion gegen die Ratholiken mahrnehmen, fondern welcher von zwen gleich gehaften Religionen, der Ralvinischen oder der papstlichen, man ben Sieg über die andere gonnen, welchem von zwen gleich fchlimmen Seinden man die Pfalgifche Chur gufprechen follte; und im Gedrange zwischen zwei entgegen gesehten Pflichten mar es ja wohl naturlich - bem Privathaß und dem Privatnugen den Ausschlag beimftellen. Der geborne Beschüßer der Deutschen Frenheit und der protestantischen Religion ermunterte den Raifer, über die Pfalzische Chur nach

taiferlicher Machtvollkommenheit zu verfügen, und sich im geringsten nicht irren zu lassen, wenn man von Seiten Chursachsens, der Form wegen, sich seinen Maßregeln entgegen setzen sollte. Wenn Johann Georg in der Folge mit seiner Einwilligung zurück hielt, so hatte Ferdinand selbst durch Vertreibung der evansgelischen Prediger aus Böhmen zu dieser Sin=nesänderung Anlaß gegeben; und die Velehrnung Bayerns mit der Pfälzischen Chur hörte auf, eine gesetzwidrige Handlung zu seyn, sobald der Raiser sich dazu verstand, dem Chursürsten von Sachsen für eine Rechnung von sechs Miltionen Thaler Kriegskosten die Lausis einzuräumen.

Ferdinand belehnte also, mit Widerspruch bes ganzen protestantischen Deutschlands, mit Verspottung der Reichsgrundgesetze, die er in der Wahlkapitulation beschworen, den Herzog von Vayern zu Regensburg seyerlich mit der Pfälzischen Chur, doch, wie es hieß, unbeschadet der Unsprüche, welche die Ugnaten und Nachkommen Friedrichs darauf geltend machen möchten. Dieser unglückliche Fürst sah sich

jest unwiderruflich aus dem Besith seiner Staat ten vertrieben, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu seyn; eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze auch dem geringsten Unterthan, auch dem schwärzzesten Berbrecher vergönnen.

Diefer gewaltsame Schritt offnete endlich bem Ronig von England die Mugen, und ba um eben diefe Zeit die Unterhandlungen gerrifs fen wurden, welche wegen einer Beirath feines Sohnes mit einer Spanifchen Tochter ange: fponnen waren, fo nahm endlich Jatob mit Lebhaftigfeit die Parten feines Eidams. Eine Revolution im Frangofischen Ministerium hatte den Kardinal Richelieu jum herrn der Ge-Schafte gemacht, und diefes tief gefunkene Ros nigreich fing balb an ju fuhlen, daß ein Dann an feinem Ruder faß. Die Bewegungen bes Spanischen Statthalters in Mailand, sich bes Beltlins ju bemachtigen, um von hier aus einen Bereinigungspunkt mit den Erbftaaten Defterreichs ju finden, erweckten wieder die alte Furcht vor diefer Macht, und mit ihr bie

Staatsmaximen Beinrichs bes Großen. Gine Beirath des Prinzen von Wallis mit henriet: ten von Frankreich, stiftete zwischen diefen beis den Kronen eine engere Bereinigung, ju welder auch Solland, Danemark und einige Staaten Staliens traten. Der Entwurf wurde gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand gur Berausgabe des Beltlins, und Defterreich ju Wiederherstellung Friedrichs ju zwingen; aber nur für das erfte wurde einige Thatigkeit gezeigt. Jatob der Erfte ftarb, und Rarl der Erfte im Streit mit seinem Parlamente fonnte den Un: gelegenheiten Deutschlands teine Aufmertfam: feit mehr schenken. Savoyen und Benedig bielten ihren Beuftand guruck, und der Franabfifche Minister glaubte die Sugenotten in feinem Baterlande erft unterwerfen zu muffen, ebe er es wagen durfte, die Protestanten in Deutschland gegen den Raifer zu beschüßen. So große hoffnungen man von diefer Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der Erfolg.

Graf Mansfeld, von aller Hulfe entbloßt, fand unthätig am Unterrhein, und Herzog

Christian von Braunschweig fab fich nach einem verunglückten Feldzug aufs neue vom Deutschen Boden vertrieben. Ein abermali: ger Ginfall Bethlen Gabors in Dahren hatte fich, weil er von Deutschland aus nicht unter: ftust wurde, fruchtlos wie alle vorigen, in einen formlichen Frieden mit dem Raifer geen: bigt. Die Union war nicht mehr, fein prote: fantifder gurft mehr unter den Waffen, und an den Grangen von Riederdeutschland ftand ber Baprifche General Tilly mit einem flegge: wohnten Beer auf protestantischen Doben. Die Bewegungen Bergog Christians von Braun: fcweig hatten ihn nach Diefer Gegend, und einmal schon in den Diederfachsischen Kreis gezogen, wo er Lippftadt, den Waffenplas bes Administrators, überwaltigte. Die Rothe wendigfeit, diefen Feind ju beobachten und von neuen Einfällen abzuhalten, follte auch noch jest feinen Aufenthalt auf biefem Boden rechtfertigen. Aber Mansfeld und Christian hatten aus Geldmangel ihre heere ente laffen, und die Urmee des Grafen Tilly fah weit und breit feinen Feind mehr. Bar.

um belästigte sie noch bas Land, in dem sie stand?

Schwer ift es, aus dem Geschren erhibter Partenen, die Stimme der Wahrheit ju uns terscheiden - aber bedenklich war es, daß die Lique fich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohlocken der Ratholiken mußte die Beftur: jung vermehren. Der Raifer und die Lique fanden gewaffnet und fiegreich in Deutschland, und nirgends eine Dacht, die ihnen Biderfand leiften konnte, wenn fie einen Berfuch wagen follten, die protestantischen Stande ans aufallen ober gar den Religionsfrieden umque fturgen. Wenn Raifer Ferdinand auch wirklich von dem Gedanken weit entfernt war, feine Siege zu migbrauchen, fo mußte die Wehrlo: figfeit der Protestanten den ersten Gedanken in ihm aufwecken. Beraltete Bertrage tonn: ten feine Bugel für einen Fürsten fenn, der seiner Religion alles schuldig zu fenn glaubte, und jede Gewaltthatigkeit durch die religiofe Absicht für geheiligt hielt. Oberdeutschland war über: waltigt, und Miederdeutschland allein konnte feiner Alleingewalt noch im Wege stehen. Sier

waren die Protestanten die herrschende Macht, hier waren der katholischen Kirche die meisten Stifter entrissen worden, und der Zeitpunkt schien jeht gekommen zu seyn, diese verlornen Besigungen wieder an die Kirche zurück zu bringen. In diesen von den Niederdeutschen Kürsten eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und der Kirche zu dem Ihrigen zu verhelsen, gab zus gleich einen tresslichen Vorwand her, diese Kürsten zu schwächen.

Unverzeihliche Sorglosigkeit würde es gewes
fen feyn, in dieser gefahrvollen Lage sich müßig
zu verhalten. Das Andenken an die Gewalts
thätigkeiten, die das Tillysche Heer in Nies
bersachsen ausgeübt hatte, war noch zu neu,
um die Stände nicht zu ihrer Selbstvertheidis
gung zu ermuntern. In möglichster Eilsers
tigkeit bewassnete sich der Niedersächenern wurs
den gehoben, Truppen geworben, und Magas
zine angefüllt. Man unterhandelte mit Benes
dig, mit Holland, mit England wegen Subsidien. Man berathschlagte, welche Macht

man an die Spike des Bundes stellen sollte. Die Könige des Sundes und des Baltischen Meers, natürliche Bundesgenossen dieses Kreisses, konnten nicht gleichgültig zusehen, wenn ihn der Kaiser als Eroberer betreten, und an den Küsten der Nordischen Meere ihr Nachbar werden sollte. Das doppelte Interesse der Religion und der Staatsklugheit sorderte sie auf, die Fortschritte dieses Monarchen in Niederdeutschland zu begränzen. Christian der Vierte, König von Dänemark, zählte sich als Herzog von Holstein selbst zu den Ständen dieses Kreises; durch gleich starke Gründe wurde Gustav Adolph von Schweden zu einem Antheil an diesem Bündniß bewogen.

.

.4.

Beide Könige bewarben sich wetteifernd um die Ehre, den Niedersächsischen Kreis zu vertheidigen, und die furchtbare Oesterreichtssche Macht zu bekriegen. Jeder bot sich an, eine wohl gerüstete Urmee aufzustellen, und in eigner Person anzusühren. Siegreiche Feldzüge gegen Moskau und Pohlen gaben dem Versprechen des Schwedischen Königs

Machbrud: Die gange Rufte bes Belt mar von bem Ramen Guftav Abolphs erfullt. Aber ber Ruhm dieses Nebenbuhlers nagte am Bergen bes Danischen Konigs, und je mehr Lors bern er fich felbst in diesem Feldzuge versprach, besto weniger konnte Christian der Bierte es von fich erhalten, fie feinem beneideten Dachbar ju gonnen. Beide brachten ihre Borfchlage und Bedingungen vor das Englische Ministes rium, wo es endlich Christian bem Vierten gelang, feinen Mitwerber ju überbieten. Guffav Adolph forderte zu feiner Sicherheit Die Einraumung einiger festen Plage in Deutschland, wo er felbst teinen guß breit Landes befaß, um feinen Truppen im Sall eines Unglucks die nothige Buflucht ju ges wahren. Christian der Bierte hatte Solftein und Sutland, durch welche Lander er fich nach einer verlornen Schlacht ficher guruck gieben fonnte.

Um seinem Nebenbuhler den Rang abzulaufen, eilte der Konig von Danemark, sich im Felde zu zeigen. Zum Obersten des Niebersächsischen Kreises ernannt, hatte er in furgen ein 60,000 Mann ftarkes heer auf ben Beinen; ber Administrator von Magde: burg, die Berzoge von Braunschweig, die Bergoge von Meklenburg traten mit ihm in Berbindung. Der Benftand, ju welchem England Soffnung gemacht hatte, erhohte feinen Muth, und mit einer folchen Macht ausgeruftet, schmeichelte er fich, diefen Rrieg in Ginem Feldzuge zu endigen. Dach Wien berichtete man, daß die Bewaffnung nur gur Absicht habe, den Rreis zu vertheidigen und bie Ruhe in diefer Gegend aufrecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Solland, mit England, felbft mit Frankreich, die außerordentlichen Unstrengungen des Kreis fes, und die furchtbare Urmee, welche man aufstellte, schienen etwas mehr als blofe Bertheidigung, schienen die gangliche Dies derherstellung des Churfursten von der Pfalz, und die Demuthiqung des ju machtig gewors benen Raifers jum Endzweck zu haben.

Machdem der Kaifer Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle G. d. 30jähr. Kr. I. 16

fruchtlos erschöpft hatte, ben Ronig von Da: nemark und ben Diederfachfischen Rreis ju Diederlegung ber Baffen ju vermogen, fin: gen die Feindseligkeiten an, und Dieders deutschland wurde nun ber Schauplat bes Rrieges. Graf Tilly folgte bem linken Ufer des Weferstroms, und bemachtigte fich aller Daffe bis Minden; nach einem feblgefchla: genen Angriff auf Mienburg und feinem Ue: bergange über ben Strom, überichwemmte er das Fürftenthum Calemberg, und ließ es durch feine Truppen befegen. 2m rechten Ufer der Befer agierte der Ronig, und ver: breitete fich in den Braunschweigischen Landen. Aber durch ju farte Detaschements hatte er fein Sauptheer geschwacht, daß er mit bem Heberreft nichts erhebliches ausrichten fonnte. Der Ueberlegenheit feines Begners bewußt, vermied er eben fo forgfaltig eine entschei: bende Schlacht, als ber ligiftische Feldherr fie suchte.

Disher hatte der Kaiser bloß mit den Waffen Vaperns und der Ligue in Deutsch: land gestritten, wenn man die Spanisch: Nie-

berländischen Hulfsvölker ausnimmt, welche die Unterpfalz übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Neichsexekution, und Tilly, der sie befehligte, war ein Bayzrischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Waffen Vayerns und der Ligue zu danken; diese hatten also sein ganzes Glück und Ansehen in Händen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Vayerns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weit aussehenden Entwürfen, denen man nach einem so glänzenden Ansang am kaiserlichen Hose Naum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligue sich gezeigt hatte, die Vertheidigung des Kaisers zu überneh: men, an welcher ihre eigene Wohlfahrt bestestigt war, so wenig war zu erwarten, daß sie diese Vereitwilligkeit auch auf die kaiser: lichen Eroberungsplane erstrecken würde. Oder wenn sie auch ihre Armeen künftig zu Eroberungen hergab, so war zu fürchten, daß sie mit dem Kaiser nichts als den allgemeinen Haß theilen würde, um für sich allein alle

Bortheile bavon zu ernten. Mur eine ansehn: liche Heeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, konnte ihn dieser drückenden Abhängigkeit von Bayern überheben, und ihm seine bisherige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten helsen. Aber der Krieg hatte die kaiserlichen Lande viel zu sehr erschöpft, um die unermeßlichen Kosten einer solchen Kriegsrüstung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kaiser nichts willkommner sepn, als der Antrag, womit einer seiner Officiere ihn überraschte.

Graf Wallenstein war es, ein verdienter Officier, der reichste Edelmann in Bohmen. Er hatte dem kaiserlichen Hause von früher Jugend an gedient, und sich in mehreren Feldzügen gegen Türken, Venetianer, Bohmen, Ungarn und Siebenbürgen auf das rühmlichste ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Oberster beygewohnt, und nachher als General: Major eine Ungarische Armee in Mahren geschlagen. Die Dankbarkeit des Kaisers kam diesen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Theil der nach dem Bohmischen

Mufruhr tonfiscirten Guter war feine Beloh. nung. Im Befig eines unermeglichen Ber: mogens, von ehrgeißigen Entwurfen erhift, voll Zuversicht auf feine glücklichen Sterne, und noch mehr auf eine grundliche Berech: nung der Zeitumstande, erbot er fich fur ben Raifer, auf eigene und feiner Freunde Roften, eine Urmee auszuruften und vollig zu bekleiden, ja felbft die Gorge für ihren Un: terhalt dem Raiser zu ersparen, wenn ihm gestattet wurde, sie bis auf 50,000 Mann ju vergrößern. Diemand war, der diefen Worschlag nicht als die schimarische Geburt eines braufenden Ropfes verlachte - aber der Versuch war noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil des Berfprechens erfüllt wurde. Man überließ ihm einige Rreife in Bohmen ju Mufterplagen, und fügte bie Erlaubnig bingu, Officiereftellen gu vergeben. Wenige Monate, so standen 20,000 Mann unter den Waffen, mit welchen er die Desterreichischen Grangen verließ; bald dar: auf erschien er schon mit 30,000 an der Granze von Miederfachfen. Der Raifer hatte

ju der ganzen Ausrustung nichts gegeben als seinen Namen. Der Ruf des Feldherrn, Aussicht auf glänzende Beförderung und Hossenung der Beute lockte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter seine Fahnen; und sogar regierende Fürsten, von Ruhmbes gierde oder Gewinnsucht gereißt, erboten sich seht, Regimenter für Desterreich aufzustellen.

Teht also — zum Erstenmal in diesem Kriege — erschien eine kaiserliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel ersreulichere für die Katholischen. Wallenstein hatte Vefehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit dem Bayrischen General den
König von Dänemark anzugreisen. Aber
längst schon eisersüchtig auf Tilly's Kriegsruhm, bezeigte er keine Lust, die Lorbern
dieses Feldzugs mit ihm zu theilen, und im
Schimmer von Tilly's Thaten den Ruhm
der seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan
unterstüchte zwar die Operationen des lehtern,

aber gang unabhangig von benfelben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen fehlten, aus welchen Tilly die Bedürfnisse feines Bees res bestritt, fo mußte er das feinige in wohl: habende Lander führen, die von dem Rriege noch nicht gelitten hatten. Ohne alfo, wie ihm befohlen war, ju dem ligistischen Feld: berrn ju flogen, ruckte er in bas Salber: ftadtifche und Dagdeburgifche Gebiet, und bemächtigte fich ben Deffau der Elbe. 21lle Lander an beiden Ufern diefes Stroms lagen nun feinen Erpreffungen offen; er tonnte von da dem Ronige von Danemark in den Rucken fallen, ja, wenn es nothig war, in die eignen Lander deffelben einen Weg fich bahnen.

Christian der Bierte fühlte die ganze Gestahr seiner Lage zwischen zwen so furchtbaren Heeren. Er hatte schon vorher den Admisnistrator von Halberstadt, der kürzlich aus Holland zurückgekehrt war, an sich gezogen; jeht erklärte er sich auch öffentlich für den Grafen Mansfeld, den er bisher verläugnet hatte, und unterstühte ihn nach Vermögen.

Reichlich erstattete ihm Mansfeld diesen Dienst. Er gang allein beschäftigte Die Ballenfteinische Macht an der Elbe, und verhinderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly den Ronig aufzureiben. Diefer muthige General naberte fich fogar, ber feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, der Def: fauer Brucke, und magte es, den faiferlichen Schangen gegenüber, fich gleichfalls ju verfchangen. Aber von der gangen feindlichen Macht im Rucken angefallen, mußte er ber überlegenen Ungahl weichen, und mit einem Berluft von 3000 Todten feinen Poften ver: laffen. Mach diefer Niederlage jog fich Mans: feld in die Mark Brandenburg, wo er fich nach einer furgen Erholung mit neuen Trup: pen verstärfte, und dann ploblich nach Schle: fien drehte, um von dort aus in Ungarn eine judringen, und in Berbindung mit Bethlen Gaborn den Rrieg in das Berg der Defferrei: difden Staaten ju verfeten. Da bie faifer: lichen Erblande gegen einen folchen Feind un: vertheidigt waren, fo erhielt Ballenstein fchleu: nigen Befehl, den Konig von Danemark fur jest gang aus ben Augen zu laffen, um Mans:

felden, wo möglich, den Weg durch Schlesien zu verlegen.

Die Diversion, welche ben Wallensteini: fchen Truppen durch Mansfeld gemacht wurde, erlaubte bem Konig, einen Theil feines Beeres in das Westphalische zu schicken, um bort die Visthumer Munfter und Osnabruck gu befeten. Dieß zu verhindern, verließ Tilly eilig den Weferstrom; aber die Bewegungen Bergog Christians, welcher Miene machte, burch Seffen in die ligistifchen Lander einzu: bringen, und dabin den Rrieg zu verfeben, riefen ihn aufs ichnellfte wieder aus Westpha: len guruck. Um nicht von diefen Landern abgeschnitten zu werden, und eine gefährliche Bereinigung des Landgrafen von heffen mit dem Feinde ju verhuten, bemachtigte fich Tilly eiligst aller haltbaren Plate an der Berrha und Kuld, und verficherte fich ber Stadt Dun: ben am Eingange ber Seffischen Gebirge, wo beide Strome in die Wefer gufammen fliegen. Er eroberte fury darauf Gottingen, den Ochluffel ju Braunschweig und heffen, und hatte Nordheim daffelbe Schicksal zugedacht, welches

aber ju verhindern der Ronig mit feiner gans gen Armee berben eilte. Dachdem er biefen Ort mit allem Rothigen verfehen, um eine lange Belagerung auszuhalten, fuchte er fich burch bas Eichsfeld und Thuringen einen neuen Deg in die ligistischen Lander ju eroffnen. Schon war er Duderstadt vorben; aber burch fcnelle Dariche hatte ihm Graf Tilly ben Worfprung abgewonnen. Da die Urmee bes letten, durch einige Ballensteinische Regimen. ter verstarkt, der seinigen an Zahl weit überlegen war, fo wendete fich ber Ronig in bas Braunschweigische gurud, um eine Ochlacht ju vermeiden. Aber auf eben diefem Ruckjuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem brentagigen Scharmugel mußte er end: lich ben dem Dorfe Lutter am Barenberg bem Seinde fieben. Die Danen thaten ben Angriff mit vieler Tapferfeit, und breymal führte fie der muthvolle Ronig gegen ben Feind; endlich aber mußte der fcmachere Theil der überlegenen Ungahl und beffern Rriegs= ubung des Reindes weichen, und ein volltom= mener Sieg wurde von bem ligififchen Relde

herrn erfochten. Sechzig Fahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition ging verloren; viele edle Officiere blieben todt auf dem Plate, gegen 4000 von den Gemeinen; mehrere Compagnien Fußvolt, die sich auf der Flucht in das Amthaus zu Lutter geworfen, streckten das Gewehr, und ergaben sich dem Sieger.

Der Ronig entfloh mit feiner Reiteren, und fammelte fich nach diefem empfindlichen Schlage bald wieder. Tilly verfolgte seinen Sieg, bemächtigte fich der Wefer und der Braunschweis gifchen Lande, und trieb den Ronig bis in bas Bremifche guruck. Durch feine Rieder: lage schüchtern gemacht, wollte diefer nur vertheidigungsweise verfahren, besonders aber dem Feinde den Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbare Plage Befahungen warf, blieb er unthatig mit einer getheilten Macht; die gerftreuten Corps wurden nach einander von dem Feinde gerftreut oder aufgerieben. Die ligistifchen Truppen, des gangen Beferstroms machtig, verbreiteten fich über die Elbe und havel, und die Danie

schen sahen sich aus einem Posten nach dem andern verjagt. Tilly selbst war über die Elbe gegangen, und hatte bis weit in das Brand benburgische seine siegreichen Wassen verbreistet, indem Wallenstein von der andern Seite in Hollstein eindrang, den Krieg in die eigesnen Länder des Königs zu spielen.

Diefer General tam eben aus Ungarn guruck, bis wohin er dem Grafen Dansfeld gefolgt war, ohne feinen Marich aufhalten, oder feine Bereinigung mit Bethlen Gaborn verhindern ju tonnen. Immer von dem Schickfal verfolgt, und immer großer als fein Schickfal, hatte fich diefer unter unendlichen Schwierigkeiten gludlich durch Schlefien und lingarn ju dem gurften von Siebenburgen hindurch gefchlagen, wo er aber nicht febr willtommen mar. Im Bertrauen auf Englischen Denftand, und auf eine machtige Diverfion in Miederfachfen, hatte Gabor aufs neue ben Baffenfillftand mit dem Raifer gebrochen, und anstatt diefer gehofften Diversion brachte ibm jest Mansfeld die gange Wallenfteinische Macht mit, und forderte Geld von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter den protestantischen Fürsten erkältete Gabors Eiser, und er eilte, wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht des Kaisers durch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Fest entschlossen, denselben bey dem ersten Strahl von Hoffnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mansfeld an die Republik Venedig, um dort vor allem andern Geld aufzubringen.

Von Deutschland abgeschnitten, und ganz außer Stande, den schwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verkaufte Mansfeld Geschüß und Heergeräthe, und ließ seine Soldaten aus einander gehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gefolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Venedig; neue Entwürse schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schieksal, das ihn im Leben so unstät herum warf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Kurz vorher war sein treuer Schieksalsgenosse, Hers zog Christian von Braunschweig, gestorben — zwen Manner, ber Unsterblichkeit werth, hate ten sie sich eben so über ihr Zeitalter als über ihr Schieksal erhoben.

Der Ronig von Danemark hatte mit einer vollzähligen Dadht dem einzigen Tilly nicht Stand halten tonnen; wie viel weniger jest beiden faiferlichen Generalen mit einer geichwächten! Die Danen wichen aus allen ihren Poften an der Befer, Elbe und Savel, und bie Urmee Wallenfteins ergoß fich über Bran. denburg, Metlenburg, Solftein und Ochlese wig wie ein reifender Strom. Diefer Genes ral, allzu übermuthig um mit einem andern gemeinschaftlich zu agiren, hatte ben ligiftie fchen Feldheren über die Elbe gefchickt, um bort die Sollander zu beobachten; eigentlich aber, damit er felbst den Rrieg gegen ben Ronig endigen, und die Fruchte der von Tilly erfochtenen Siege fur fich allein ernten mochte. Alle feften Plate in feinen Deutschen Staas ten, Glucftadt allein ausgenommen, hatte Christian verloren, feine Seere waren gefchla:

gen ober gerftreut, von Deutschland aus feine Bulfe, von England wenig Troft, feine Bundesgenoffen in Niedersachsen der Wuth bes Siegers Preis gegeben. Den Landgrafen von Beffencaffel hatte Tilly gleich nach dem Giege ben Lutter gezwungen, der Danischen Mllianz ju entfagen. Ballenfteins furchtbare Erfcheis nung vor Berlin brachte den Churfurften von Brandenburg zur Unterwerfung, und zwang ihn, Maximilian von Bayern als rechtmäßis gen Churfurften anguerkennen. Der größte Theil Mecklenburgs ward jest von den kaifer: lichen Truppen überschwemmt, beide Bergoge, als Unhanger bes Konigs von Danemark, in Die Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrieben. Die Deutsche Frenheit gegen wie berrechtliche Gingriffe vertheidigt gu haben, wurde als ein Verbrechen behandelt, das den Berluft aller Burben und Lander nach fich jog. Und boch war alles dieß nur das Borfpiel schrepender Gewaltthatigfeiten, welche bald barauf folgen follten.

Jest kam das Geheimniß an den Tag, auf welche Art Wallenstein seine ausschweifenden

Berivrechungen ju erfullen meinte. Dem Grafen Mansfeld war es abgelernt; aber ber Schuler übertraf feinen Meifter. Dem Grundfage gemaß, daß der Rrieg ben Rrieg ernahren muffe, hatten Dansfeld und Berjog Chriftian mit den Brandschagungen, Die fie von Freund und Feind ohne Unterschied erpreften, die Bedurfniffe ihrer Truppen bestritten; aber biefe ranberifde Lebensart war auch von allem Ungemad und aller Unfiderheit des Rauberlebens begleitet. Gleich flüchtigen Dieben, mußten fie fich durch mache fame und erbitterte Scinde fteblen, von einen Ende Deutschlands jum andern Riehen , angfi: lich auf die Gelegenheit lauern, und gerabe bie wohlhabendften Lander meiben, weil eine ftarkere Dacht diefe vertheidigte. Satten Mansfeld und Bergog Christian, im Rampfe mit fo furchtbaren Sinderniffen, doch fo er: staunlich viel gethan, was mußte fich bann nicht ausrichten laffen, wenn man aller dies fer hinderniffe überhoben war! wenn die Urmee, die man aufftellte, gahlreich genug war, auch ben machtigften einzelnen Reichs.

stand in Furcht zu setzen — wenn der Name des Kaisers allen Gewaltthätigkeiten die Straf: losigkeit versicherte — kurz — wenn man unter der höchsten Autorität im Neiche, und an der Spitze eines überlegenen Heeres den selben Kriegsplan befolgte, welchen jene beiden Aben: teurer auf eigene Gefahr und mit einer zu: sammen gelaufenen Bande in Ausübung ges bracht hatten!

Dieß hatte Wallenstein im Huge, ba er bem Raifer fein tuhnes Unerbieten that, und jest wird es niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man das heer verftartte, defto we: niger durfte man um den Unterhalt deffelben befummert feyn, denn defto mehr brachte es . Die widerfehlichen Stande jum Bittern; je fcrenender die Gewaltthatigfeiten, defto un: gestrafter konnte man sie verüben. Gegen feindlich gefinnte Reichsstande hatten fie einen Schein des Rechts; gegen getreue fonnte die vorgeschüßte Nothwendigkeit fie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung dieses Druckes ver: hinderte eine gefährliche Ginigkeit unter ben Stånden; die Erschopfung ihrer Lander entzog G. d. 30jahr. Rr. I. 17

ihnen jugleich bie Mittel, fie ju rugen. Gang Deutschland murde auf diese Urt ein Proviantmagazin fur die heere des Raifers, und er konnte mit allen Territorien wie mit feinen Erblanden Schalten. Allgemein war das Ges fchrey um Gerechtigfeit am Throne Des Rai: fers; aber man war vor der Selbstrache ber gemißhandelten Furften ficher, fo lange fie um Berechtigkeit riefen. Der allgemeine Unwille gertheilte fich zwischen dem Raifer, der feinen Damen ju Diefen Graueln gab, und dem Feldheren, der feine Bollmacht überfdritt, und offenbar die Autoritat feines herrn miß: brauchte. Durch ben Raifer nahm man ben Beg, um gegen feinen Reldheren Odus ju erhalten; aber fobald er fich burch feine Trupe ven allmachtig wußte, hatte Wallenfiein auch ben Gehorfam gegen den Raifer abgeworfen.

Die Erschöpfung des Feindes ließ einen nahen Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten; dennoch suhr Wallenstein fort, die kaiserlischen Heere immer mehr, zulest bis auf huns dert tausend Wann, zu verstärken. Obers

ften : und Officierspatente ohne Bahl, ein toniglicher Staat bes Generals, unmaßige Berfdwendungen an feine Rreaturen, (nie fchenkte er unter taufend Gulden) unglaub: liche Summen fur Bestechungen am Sofe bes Raifers, um dort feinen Ginfluß ju er: halten, alles diefes ohne den Raifer zu be: schweren. Mus den Brandschatungen der Miederdeutschen Provinzen wurden alle diese unermeglichen Gummen gezogen, fein Unter: fchied zwifchen Freund und Feind, gleich eis genmachtige Durchzuge und Ginguartieruns gen in aller herren Landern, gleiche Erpreffungen und Bewaltthatigkeiten. Durfte man einer ausschweifenden Ungabe aus jenen Beis ten trauen, fo hatte Ballenstein in einem fiebenjährigen Kommando 60,000 Millionen Thaler aus einer Salfte Deutschlands an Kontributionen erhoben. Je ungeheurer die Erpressungen, besto mehr Borrath fur feine Beere, desto starter also der Zulauf zu feis nen Sahnen; alle Welt fliegt nach dem Glucke. Seine Urmeen schwollen an, indem alle Lander welkten, burch die fie gogen. Was

kummerte ihn nun der Fluch der Provinzen und das Klaggeschrey der Fürsten? Sein Heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst setzte ihn in den Stand, alle Folgen besselben zu verlachen.

Man wurde dem Raifer Unrecht thun, wenn man alle die Husschweifungen feiner Urmeen auf feine Rechnung feben wollte. Bufte es Ferdinand vorher, daß er feinem Feldheren alle Deutsche Staaten gum Daube gab, fo hatte ihm nicht verborgen bleiben tonnen, wie viel er felbft ben einem fo un: umidrankten Reldheren Gefahr lief. Je enger fich das Band zwifden der Urmee und ihrem Unführer jufammen jog, von dem allein alles Gluck, alle Beforderung ausfloß, befio mehr mußte es zwischen beiden und bem Raifer erichlaffen. Zwar geschah alles im Damen des Lettern; aber bie Dajeftat des Reichsoberhaupts wurde von Ballenftein nur gebraucht, um jede andere Autoritat in Deutschland gn germalmen. Daber ber übere legte Grundfag biefes Mannes, bie Deut: ichen Reichsfürsten fichtbar gu erniedrigen,

alle Stufen und Ordnungen zwischen biefen Fürften und dem Reichsoberhaupte zu gerbrechen, und das Unfehen des Lettern über alle Vergleichung ju erhöhen. War der Raifer die einzige gefetgebende Dacht in Deutschland, wer reichte aledann hinauf an den Begier, den er jum Bollzieher feines Willens gemacht hatte? Die Sohe, auf welche Wallenstein ihn stellte, überraschte fogar ben Raifer; aber eben weil diefe Große bes herrn bas Werk seines Dieners war, fo follte diefe Ballensteinische Schopfung wies der in ihr Michts juruck sinken, sobald ihr die Sand ihres Schöpfers fehlte. Dicht umfonft emporte er alle Reichsfürsten Deutsche lands gegen ben Raifer - je heftiger ihr Saß gegen Ferdinand, besto nothwendiger mußte ihm berjenige Mann bleiben, ber allein ihren schlimmen Willen unschädlich machte. Seine Absicht ging unverkennbar dahin, daß fein Oberherr in gang Deutsche land feinen Menschen mehr zu furchten ba: ben follte, als - den Einzigen, bem er Diese Allmacht verdankte.

Ein Schritt ju biefem Biele mar, baß Wallenstein das eben eroberte Metlenburg sum einstweiligen Unterpfand für fich verlangte, bis die Geldvorfchuffe, welche er bem Raifer in dem bisherigen Feldzug gethan, erstattet fenn murden. Ochon vorher hatte ihn Ferdinand, mahrscheinlich um feinem General einen Borgug mehr vor bem Bay: rifden ju geben, jum Bergog von Fried: land erhoben; aber eine gewohnliche Beloh: nung fonnte ben Chraeis eines Ballenfteins nicht erfattigen. Bergebens erhoben fich felbft in dem faiferlichen Rath unwillige Stimmen gegen diese neue Beforderung, die auf Un= toften zwener Reichsfürsten geschehen follte; umfonst widersetten sich felbst die Spanier, welche langft ichon fein Stolz beleidigt hatte, feiner Erhebung. Der machtige Unhang, welchen fich Wallenstein unter den Rathge: bern des Raifers erkauft hatte, behielt bie Oberhand; Ferdinand wollte fich, auf welche Urt es auch fenn mochte, diefen unentbehrlie chen Diener verpflichten. Man fließ eines leichten Vergebens wegen, Die Rachtommlinge

eines der altesten Deutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Areatur der kaiserlichen Gnade mit ihrem Naube zu bekleiden. (1628.)

Bald darauf fing Ballenstein an, fich einen Generalissimus bes Kaisers zu Wasser und ju Lande ju nennen. Die Stadt Wismar wurde erobert, und fester Ruß an der Oftfee gewonnen. Bon Pohlen und den Sanfees städten wurden Schiffe gefordert, um den Krieg jenseit des Baltischen Meeres zu fpielen, die Danen in das Innerste ihres Reichs ju verfolgen, und einen Frieden zu erzwingen, ber ju größern Eroberungen den Weg bahnen follte. Der Zusammenhang der Miederdeut: fchen Stande mit den nordischen Reichen war gerriffen, wenn jes dem Raifer gelang, fich in Die Mitte zwischen beiden zu lagern, und von dem Adriatischen Meere bis an den Sund (das dazwischen liegende Pohlen stand in feiner Abhängigkeit) Deutschland mit einer fort: laufenden Landerkette ju umgeben. Wenn dief die Absicht des Kaisers war, so hatte Wallenstein seine besondere, den nämlischen Plan zu befolgen. Besitzungen an der Ostsee sollten den Grundstein zu einer Macht abgeben, womit sich schon längst seine Ehresucht trug, und welche ihn in den Stand setzen sollte, seinen Herrn zu entbehren.

Diese Zwecke ju erreichen, war es von außerster Wichtigkeit, Die Stadt Stralfund am Baltischen Meere in Befit zu bekommen. Ihr vortrefflicher Safen, Die leichte Ueberfahrt von da nach den Odwedischen und Das nifden Ruften machte fie vorzüglich gefchickt, in einem Rriege mit beiben Rronen einen Baf. fenplat abzugeben. Diefe Stadt, die fechste bes Sanfeatischen Bundes, genoß unter bem Schute des herzogs von Pommern die wiche tigften Privilegien, und, vollig außer aller Berbindung mit Danemart, hatte fie an bem bisherigen Rriege auch nicht ben entfernteften Untheil genommen. Aber weder diese Neutras litat, noch ihre Privilegien konnten fie vor den Unmagungen Wallensteins schuben, ber feine Absicht auf fie gerichtet hatte.

Einen Antrag dieses Generals, kaiserliche Besahungen anzunchmen, hatte der Magi: strat von Stralfund mit rühmlicher Stand: haftigkeit verworfen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Wallenstein sich an, die Stadt zu belagern.

Kur beide nordische Konige war es von aleicher Wichtigkeit, Stralfund ben feiner Unabhangigfeit zu schüßen, ohne welche die frene Schiffahrt auf dem Belte nicht behauptet werben fonnte. Die gemeinschaftliche Gefahr besiegte endlich die Privateifersucht, welche fcon langst beide Konige entzwente. In einem Bertrage zu Ropenhagen (1628) ver: fprachen fie einander, Stralfund mit vereis nigten Rraften aufrecht zu erhalten, und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren. welche in feindlicher Absicht in der Offfee erfcheinen wurde. Christian der Bierte warf fogleich eine hinreichende Befahung in Straffund, und ftartte burch feinen perfonlichen Befuch den Muth der Burger. Einige Rriegsschiffe. welche Konig Sigismund von Pohlen dem

kaiserlichen Feldherrn zu Hulfe schickte, wurs ben von der Danischen Flotte in Grund gebohrt, und da ihm nun auch die Stadt Lübeck die ihrigen abschlug, so hatte der kaiserliche Generalissimus zur See nicht ein: mal Schiffe genug, den Hasen einer einzis gen Stadt einzuschließen.

Michts icheint abenteuerlicher ju fenn, als einen Seeplat, ber aufs vortrefflichfte befe: ftigt war, erobern ju wollen, ohne feinen Safen einzuschließen. Ballenstein, ber noch nie einen Widerstand erfahren, wollte nun auch die Ratur überwinden, und bas Unmbaliche bestegen. Stralfund, von ber Gee: feite fren, fuhr ungehindert fort, fich mit Lebensmitteln ju verfeben, und mit neuen Truppen ju verftarten; nichts befto weniger umzingelte es Ballenftein zu Lande, und fuchte durch prablerische Drohungen den Dan: gel grundlicherer Mittel zu erfeten. "Ich will, fagte er, diefe Stadt wegnehmen, und mare fie mit Retten an ben Simmel gebun: den." Der Raifer felbft, welcher eine Un:

ternehmung bereuen mochte, wovon er sich feinen ruhmlichen Ausgang versprach, ergriff mit Begierde die Scheinbare Unterwürfigkeit und einige annehmliche Erbietungen ber Stralfunder, feinem General den Abzug von der Stadt zu befehlen. Wallenstein verache tete diefen Befehl, und fuhr fort, den Be: lagerten durch unablaffige Sturme gugufeben. Da die Danische Besatzung schon start gefcmolgen, der Ueberreft der raftlofen Urbeit nicht gewachsen war, und der Ronig fich außer Stand befand, eine großere Ungabl von Truppen an diese Stadt zu magen, fo warf fich Stralfund, mit Christians Geneh: migung, bem Ronige von Ochweden in bie Urme. Der Danische Kommendant verließ die Festung, um einem Schwedischen Plas ju machen, ber fie mit bem glucklichften Er: folge vertheidigte. Ballensteins Gluck ichei: terte vor diefer Stadt, und gum erften Dal erlebte fein Stoly die Rranfung, nach mehreren verlornen Monaten, nach einem Berluft von 12,000 Todten, feinem Borhaben gu entsagen. Aber die Nothwendigkeit, in welche er diese Stadt geseht hatte, den Schwedi: schen Schuh anzurusen, veranlaßte ein enges Bundniß zwischen Justav Adolph und Stral: sund, welches in der Folge den Eintritt der Schweden in Deutschland nicht wenig er: leichterte.

Bis hierher hatte bas Gluck bie Maffen der Lique und bes Raifers begleitet, und Christian der Bierte in Deutschland überwunden, mußte fich in feinen Infeln verbergen : aber die Oftfee fette biefen Eroberun. gen eine Grange. Der libgang ber Schiffe binderte nicht nur, ben Ronig weiter gu ver: folgen, fondern feste auch ben Sieger noch in Gefahr, die gemachten Eroberungen ju verlieren. Im meiften hatte man von ber Bereinigung beider nordischen Monarchen gu fürchten, welche es, wenn fie Bestand hatte, dem Raifer und feinem Feldherrn unmöglich machte, auf der Oftfee eine Rolle gu fpielen, ober gar eine gandung in Schweden gu thun. Gelang es aber, die Sache biefer beiden Rurften gu trennen, und fich ber Freundschaft des Danifden Ronige ins besondere ju ver:

fichern, fo tonnte man die einzelne Schwedis fche Macht defto leichter zu überwältigen hoffen. Furcht vor Ginmischung fremder Dachte, auf: ruhrerische Bewegungen der Protestanten in feinen eigenen Staaten, die ungeheuren Roften bes bisher geführten Kriegs, und noch mehr ber Sturm, den man im gangen protestanti: fchen Deutschlande im Begriff war zu erregen, ftimmten bas Gemuth des Raifers gum Frieben, und aus gang entgegen gefehten Grunden beeiferte fich fein Feldberr, Diefen Bunfch gu erfullen. Weit entfernt, einen Frieden gu wunschen, ber ihn aus dem Mittageglange ber Große und Gewalt in die Dunkelheit des Dris vatftandes herunter fturgte, wellte er nur den Schauplag des Rriegs verandern, und durch diefen einseitigen Frieden die Berwirrung verlangern. Die Freundschaft Danemarks, deffen Machbar er als Herzog von Meklenburg ge: worden, war ihm für feine weit aussehen: ben Entwurfe febr wichtig, und er beschloß, felbst mit hintanselbung ber Bortheile feines herrn, sich diesen Monarchen zu ver: 

Christian der Bierte hatte fich in dem Bertrag von Ropenhagen verbindlich gemacht, ohne Bugiebung Schwedens keinen einseitigen Krieden mit bem Raifer ju fchließen. Deffen ungeachtet wurde der Untrag, den ihm Bal: lenftein that, mit Bereitwilligfeit angenoms men. Auf einem Kongreß zu Lubeck, (1629) von welchem Wallenstein die Ochwedischen Ges fandten, die fur Meflenburg ju intercediren tamen, mit ausstudirter Beringfchatung ab: wies, wurden von faiferlicher Seite alle ben Danen weggenommene Lander jurud gegeben. Man legte dem Konig auf, fich in die Ungelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als ihm der Dame eines Berjogs von holftein gestattete, sich der Rieders beutschen Stifter unter feinem Damen mehr angumaßen, und die Metlenburgifden Bergoge ihrem Schickfal zu überlaffen. Chriftian felbft hatte diefe beiden Furften in den Rrieg mit dem Raifer verwickelt; jest opferte er fie auf, um fich den Rauber ihrer Staaten gu verpflich: ten. Unter den Beweggrunden, welche ihn jum Rrieg gegen ben Raifer veranlagten, war die Wiederherstellung des Chursürsten von der Pfalz, seines Verwandten, nicht die unerhebe lichste gewesen — auch dieses Fürsten wurde in dem Lübecker Frieden mit keiner Sylbe ges dacht, und in einem Artikel desselben sogar die Rechtmäßigkeit der Bayrischen Churwürde eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Chrisstian der Vierte vom Schauplaße.

Bum zweyten Mal hatte Ferdinand jeht die Ruhe Deutschlands in Händen, und es stand nur bey ihm, den Frieden mit Dänemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schallte ihm das Jammern der Unglücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale flehten; die Gräuel seiner Soldaten, die Habsucht seiner Feldherren hatte alle Gränzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenden Schwärmen Mansfelds und Christians von Braunschweig, von den schrecklichern Heerscharen Tilly's und Wallenssteins durchzogen, lag erschöpft, blutend, verzödet, und seuszte nach Erholung. Mächtig war der Bunsch des Friedens bey allen Stänz

ben bes Reichs, mächtig selbst bey bem Raiser, ber in Oberitalien mit Frankreich in Krieg verwickelt, durch den bisherigen in Deutschsland entkrästet, und vor den Nechnungen bange war, die seiner warteten. Aber uns glücklicher Weise widersprachen sich die Bedins gungen, unter welchen beide Neligionsparteyen das Schwert in die Scheide stecken wollten. Die Ratholischen wollten mit Vortheil aus diesem Kriege gehen; die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus gehen — der Kaiser, anstatt beide Theile mit kluger Mäßigung zu vereinigen, nahm Partey; und so stürzte Deutschland auss neue in die Schrecken eines entsestichen Krieges.

Schon seit Endigung der Bohmischen Uns ruhen hatte Ferdinand die Segenresormation in seinen Erbstaaten angefangen; woben jedoch aus Rücksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung verfahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Nieders deutschland ersochten, machten ihm Muth, allen bisherigen Zwang abzuwerfen. Allen Protestanten in seinen Erblandern wurde dies fem Entschluß gemäß angekundigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Vaterlande zu ent sagen — eine bittere, schreckliche Bahl, welche die fürchterlichsten Empdrungen unter den Landleuten in Oesterreich erregte. In den Pfälzischen Landen wurde gleich nach Vertreisbung Friedrichs des Fünften der resormirte Gottesdienst aufgehoben, und die Lehrer dies ser Religion von der hohen Schule zu Heidels berg vertrieben.

Diese Reuerungen waren nur das Borspiel zu größern. Auf einem Chursürstenkonvent zu Mühlhausen forderten die Katholiken den Kaiser auf, alle seit dem Religionsfrieden zu Augsburg von den Protestanten eingezogene Erzbisthümer, Bisthümer, mittelbare und unmittelbare libteyen und Klöster wieder an die katholische Kirche zurück zu bringen, und dadurch die katholischen Stände für die Berzluste und Bedrückungen zu entschädigen, welche sie in dem bisherigen Kriege erlitten hatten. Bep einem so streng katholischen Fürsten, wie es Ferdinand war, konnte ein solcher Wink G. d. wisht, Kr. I.

nicht jur Erde fallen; aber noch ichien es ibm ju fruh, bas gange protestantifche Deutschland durch einen fo entscheidenden Schritt ju eme poren. Rein einziger protestantischer Rurft war, dem diefe Buruckforderung der geiftliden Stifter nicht einen Theil feiner Lande nahm. Do man die Einfunfte berfelben auch nicht gang ju weltlichen Zwecken bestimmt hatte, hatte man fie jum Dugen der protes fantischen Rirche verwendet. Dehrere Furften dankten diefen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Ginkunfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten durch die Buruckforderung derfelben in Aufruhr gebracht werden. Der Religionsfriede fprach ihnen das Recht an diefe Stifter nicht ab, obgleich er es eben fo wenig außer Zweifel feste. Aber ein langer, bey vielen fast ein Jahrhundert langer Befit, das Stillschweigen von vier bisherigen Rais fern, das Gefet der Billigfeit, welches ihnen an den Stiftungen ihrer Boraltern einen glei. den Untheil mit den Ratholischen gusprach, konnte als ein vollgultiger Grund des Rechts von ihnen angeführt werden. Huger bem

wirklichen Verluft, den fie durch Buruckaabe Diefer Stifter an ihrer Macht und Gerichts: barteit erlitten, außer den unüberfehlichen Berwirrungen, welche die Rolge davon fenn mußten, war dieß kein geringer Rachtheil für fie, baß die wieder eingesetten fatholischen Difchofe die fatholifche Parten auf dem Reichs: tage mit eben fo viel neuen Stimmen verftar: fen follten. Go empfindliche Berlufte auf Seiten der Evangelischen ließen den Raifer Die heftigste Widersetzung befürchten, und ehe das Rriegsfeuer in Deutschland gedampft war, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung furchtbare Parten, welche an dem Churfürften von Sachsen eine machtige Stube hatte, nicht gur Ungeit gegen fich reigen. Er verfuchte es also vorerst im Rleinen, um zu erfahren, wie man es im Großen aufnehmen wurde. Einige Reichsstädte in Oberdeutschland, und der Ber= jog von Wirtemberg erhielten Mandate, ver: fchiedene folder eingezogenen Stifter heraus zu geben.

Die Lage der Umstände in Sachfen ließ ihn dort noch einige fühnere Berfuche magen.

In den Bisthumern Magdeburg und Salber: fadt hatten die protestantischen Domherren feinen Unftand genommen, Bifchofe von ihrer Religion aufzustellen. Beide Bisthumer, die Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Wallensteinische Truppen jest überschwemmt. Bufalliger Beife war Salberstadt durch ben Tod des Administrators, Bergogs Christian von Braunfchweig, das Ergftift Magdeburg durch Absehung Christian Wilhelms, eines Brandenburgischen Pringen, erledigt. Ferdis nand benufte diefe beiden Umftande, um bas Salberstädtische Stift einem fatholischen Die fcof, und noch dazu einem Pringen aus feis nem eigenen Saufe juguwenden. Um nicht einen ahnlichen Zwang ju erleiden, eilte das Rapitel zu Magdeburg, einen Gobn des Chure fürsten von Sachsen jum Erzbischof zu ermahlen. Uber der Papft, der fich aus angemaß: ter Gewalt in diese Ungelegenheit mengte, fprach dem Defterreichischen Pringen auch das Magdeburgifche Ergftift ju; und man konnte fich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Ferdinands zu bewundern, der über dem heiligften

Eifer für feine Religion nicht vergaß, für das Befte feines Saufes zu forgen.

Endlich als ber Lubecker Friede ben Raifer von Seiten Danemarks außer aller Kurcht gefest hatte, die Protestanten in Deutschland ganglich darnieder zu liegen schienen, die Forderungen der Lique aber immer lauter und dringender wurden, unterzeichnete Ferdinand das durch fo viel Ungluck berüchtigte Reft is tutionsedift, (1620) nachdem er es vorber jedem der vier tatholischen Churfürften gur Genehmigung vorgelegt hatte. In dem Eingange fpricht er fich das Recht gu, ben Ginn des Religionsfriedens, deffen ungleiche Deutung zu allen bisherigen Errungen Unlaß gegeben, vermittelft faiferlicher Machtvollfom= menheit zu erflaren, und als oberfter Schiedse mann und Richter zwischen beibe ftreitende Partepen zu treten. Diefes Recht grundete er auf die Observang seiner Borfahren, und auf die ehemals geschehene Einwilligung selbft protestantischer Stande. Churfachfen hatte dem Raifer wirklich diefes Recht zugestanden; jest

eraab es fich, wie großen Ochaden biefer Sof burch feine Unhanglichkeit an Defterreich ber protestantischen Sache jugefügt hatte. Wenn aber der Buchstabe des Religionsfriedens wirtlich einer ungleichen Auslegung unterworfen war, wie der ein Sahrhundert lange Zwift beider Religionspartenen es genugfam bezeuge te, fo fonnte doch auf feine Beife der Raifer, ber entweder ein katholischer oder ein protes fantischer Reichsfürft, und alfo felbft Parten war, zwischen fatholischen und protestantischen Standen einen Religionsftreit entscheiben ohne den wefentlichen Artifel des Meligions friedens zu verlegen. Er fonnte in feiner eiges nen Sache nicht Michter fenn , ohne die Freye heit des Deutschen Reichs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts, den Religionsfrieden auszulegen, gab Ferdinand die Entscheidung: ",daß jede, nach dem Datum dieses Friedens, von den Protesstanten geschehene Einziehung sowohl mittelsbarer als unmittelbarer Stifter dem Sinn

Dieses Friedens zuwider laufe, und als eine Berletzung desselben widerrusen sey." Er gab ferner die Entscheidung: "daß der Religionssfriede keinem katholischen Landesherrn auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freyen Abzug aus seinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruch gemäß, wurde allen uns rechtmäßigen Besitzern geistlicher Stifter—also allen protestantischen Reichsständen ohne Unterschied— bey Strafe des Reichsbannes anbesohlen, dieses unrechte Gut an die kaiserslichen Kommissarien unverzüglich heraus zu geben.

Nicht weniger als zwey Erzbisthumer und zwolf Bisthumer fanden auf der Lifte; außer diesen eine unübersehliche Anzahl von Klöstern, welche die Protestanten sich zugeeignet hatten. Dieses Editt war ein Donnerschlag für das ganze protestantische Deutschland; schrecklich schon an sich selbst durch das, was es wirklich nahm; schrecklicher noch durch das, was es für die Zukunst befürchten ließ, und wovon man es nur als einen Vorläuser betrachtete. Jest sahen es die Protestanten als ausgemacht

an, daß der Untergang ihrer Religion von bem Raifer und der fatholischen Lique befchlof: fen fen, und bag ber Untergang Deutscher Freyheit ihr bald nachfolgen werde. Huf feine Gegenvorstellung wurde geachtet, Die Rommiffarien wurden ernannt, und eine Urs mee jufammen gezogen, ihnen Geborfam ju verschaffen. Mit Hugsburg, wo der Friede geschlossen worden, madte man den Unfang; die Stadt mußte unter die Gerichtebarteit ibres Bifchofs guruck treten, und feche proteftantische Rirchen wurden barin geschloffen. Chen fo mußte ber Bergog von Wirtembera feine Rlofter heraus geben. Diefer Ernft fchreckte alle evangelische Reichsitande auf. aber ohne fie ju einem thatigen Biderftand begeistern zu tonnen. Die Furcht vor des Raifers Macht wirkte ju machtig: ichon fing ein großer Theil an, fich jur Dachgiebigkeit ju neigen. Die hoffnung, auf einem fried: lichen Wege zu Erfüllung ihres Bunfches gu gelangen, bewog begwegen die Ratholischen, mit Bollftreckung des Edikts noch ein Jahr lang ju gogern, und dieg rettete die Prote:

stanten. Che diese Frist um war, hatte bas Gluck der Schwedischen Waffen die ganze Gestfalt der Dinge verandert.

Auf einer Churfürstenversammlung zu Regensburg, welcher Ferdinand in Perfon ben: wohnte, (1630) follte nun mit allem Ernft an der ganglichen Beruhigung Deutschlands und an Bebung aller Beschwerden gearbeitet werden. Diefe waren von Seiten der Ratho. lifchen nicht viel geringer, als von Seiten ber Evangelischen, fo febr auch Kerdinand fich aberredete, alle Mitglieder der Lique durch das Restitutionsedift, und den Unführer der. felben durch Ertheilung der Churwurde und durch Ginraumung des größten Theils der Pfalzischen Lande sich verpflichtet zu haben. Das gute Berftandniß zwischen dem Raifer und den Fürsten der Lique hatte feit Wallenfteins Erfcheinung unendlich gelitten. Gewohnt, en Gefehgeber in Deutschland zu fpielen, und felbst über das Schicksal des Raisers ju gebie en, fah fich der stolze Churfurst von Vapern durch den kaiserlichen Feldherrn auf

Einmal entbehrlich gemacht, und feine gange bisherige Bichtigfeit jugleich mit bem Unfeben ber Lique verschwunden. Gin anderer trat jest auf, die Fruchte feiner Siege gu ernten, und alle feine vergangenen Dienfte in Bergefs fenheit zu fturgen. Der übermuthige Charatter des Bergogs von Friedland, deffen fußefter Triumph war, dem Unfeben ber gurften Sohn ju fprechen, und der Autoritat feines Berrn eine verhaßte Musdehnung ju geben, trug nicht wenig bagu ben, die Empfindlichkeit bes Churfurften ju vermehren. Ungufrieden mit bem Raifer und voll Migtrauen gegen feine Gesinnungen, hatte er sich in ein Bundniß mit Frankreich eingelaffen, beffen fich auch bie übrigen Surften der Lique verdachtig machten. Die Furcht vor ben Bergroßerungsplanen bes Raifers, der Unwille über die gegenwärtigen fdregenden Uebel, hatte ben biefen jedes Ges fuhl der Dankbarkeit erftickt. Ballenfieins Erpreffungen waren bis jum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab den erlittenen Schaben auf zwanzig, Pommern auf geben, Seffen auf fieben Millionen an, die übrigen

nach Berhaltniß. Allgemein, nachbrücklich, heftig war das Gefchren um Sulfe, umfonft alle Begenvorstellungen, tein Unterschied zwis ichen Ratholiken und Protestanten, alles über Diefen Dunkt nur eine einzige Stimme. Mit Fluten von Bittschriften, alle wider Ballenstein gerichtet, sturmte man auf ben ers fchrockenen Raifer ein, und erfchutterte fein Dhr durch die schauderhaftesten Beschreibungen ber erlittenen Gewaltthatigkeiten. Ferdinand war fein Barbar. Wenn auch nicht unschul-Dig an den Abscheulichkeiten, die sein Name in Deutschland verübte, doch unbekannt mit dem Uebermaße berfelben, befann er fich nicht lange, den Forderungen der Furften zu will. fahren, und von feinen im Relde ftehenden Beeren fogleich achtzehn taufend Mann Reiteren abzudanken. 2018 diefe Truppenverminderung geschah, rufteten sich die Odweden schon leb. haft zu ihrem Ginmarich in Deutschland, und ber größte Theil der entlaffenen faiferlichen Soldaten eilte unter ihre Sahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferdinands biente nur dazu, den Churfurften von Bayern zu

fuhnern Forderungen ju ermuntern. Der Eri: umph über das Unfehen des Raifers war unvoll: fommen, fo lange der Bergog von Friedland bas oberfte Rommando behielt. Echwer rachten fich jest die Fürsten an dem Uebermuthe biefes Feldheren, den fie alle ohne Unterschied hatten fuhlen muffen. Die Abfehung beffelben murde baber von dem gangen Churfurfientollegium, felbft von den Spaniern, mit einer Einstim: migfeit und Site gefordert, die den Raifer in Erstaunen feste. Aber felbst diefe Ginftim: migfeit, die Beftigfeit, mit welcher die Reider des Raifers auf Ballenfreins Abfebung brangen, mußte ihn von der Wichtigfeit Diefes Dieners überzeugen. Wallenstein, von ben Rabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiedet wurden, verabiaumte nichte, dem Raifer Wer die mahren Absichten bes Churfurften von Bayern die Mugen gu offnen. Er erichien felbft in Regensburg, aber mit einem Prunte, der felbft den Raifer verbunkelte, und dem Sag feiner Gegner nur neue: Nahrung gab.

Lange Zeit konnte der Raifer fich nicht entfoliegen. Schmerglich war bas Dufer, bas man von ihm forderte. Geine gange Ueber. legenheit hatte er dem Bergog von Friedland ju danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Saffe ber Fürsten aufopferte. Aber zum Ungluck bedurfte er gerade jest den guten Willen der Churfurften. Er ging damit um, feinem Sohne Ferdinand, erwähltem Konig von Ungarn, die Rachfolge im Reiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Marimilians unentbehrlich war. Diefe Ungeles genheit war ihm die dringendste, und er scheute fich nicht, feinen wichtigften Diener aufzuopfern, um den Churfurften von Bayern ju verpflichten.

Auf eben diesem Churfürstentage zu Resgensburg befanden sich auch Abgeordnete aus Frankreich, bevollmächtigt, einen Krieg beyzzulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Herrn in Italien zu entzünden drohte. Herzog Vinzenz von Mantua und Montserrat war gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen.

Sein nachster Unverwandter, Rarl Bergog von Nevers, hatte fogleich von diefer Erb: Schaft Befig genommen, ohne dem Raifer, als oberftem Lehnsherrn biefer Furftenthumer, die schuldige Pflicht zu erweisen. Huf Franabfifchen und Benetianifchen Benftand geftust, beharrte er auf feiner Beigerung, diefe Lans ber bis jur Entscheidung feines Rechts in bie Bande der faiferlichen Rommiffarien ju ubergeben. Kerdinand, in Keuer gesetst von den Spaniern, benen, als Besigern von Mais land, die nahe Machbarichaft eines Frangofie fchen Bafallen außerst bedenklich, und die Gelegenheit willtommen war, mit Sulfe bes Raifers Eroberungen in Diefem Theile Staliens ju machen, griff ju den Waffen. Aller Ge: genbemühungen Papft Urbans des Achten une geachtet, der den Rrieg angstlich von Diefen Begenden zu entfernen fuchte, ichicfte er eine Deutsche Urmee über die Alpen, deren unerwartete Erfcheinung alle Stalianische Staaten in Schrecken febte. Seine Waffen waren fiegreich durch gang Deutschland, als dieß in Stalien geschah, und die alles vergrößernbe

Kurcht glaubte nun, die alten Entwurfe Dessterreichs zur Universalmonarchie auf Einmal wieder ausleben zu sehen. Die Schrecken des Deutschen Kriegs verbreiteten sich nun auch über die gesegneten Fluren, welche der Po durche strömt, die Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umher mußte die verzwüssende Gegenwart gesehloser Schaaren emspsinden. Zu den Verwünschungen, welche weit und breit durch ganz Deutschland wider den Kaiser erschallten, gesellten sich nunmehr auch die Flüche Italiens, und im Conclave selbst stiegen von jeht an stille Wünsche für das Glück der protestantischen Wassen zum Himmel.

Abgeschreckt durch den allgemeinen Haß, welchen dieser Italianische Feldzug ihm zugezzogen, und durch das dringende Anliegen der Chursürsten ermüdet, die das Gesuch der Französischen Minister mit Eiser unterstüßten, gab der Raiser den Vorschlägen Frankreichs Gehör, und versprach dem neuen Herzog von Mantua die Belehnung.

Diefer wichtige Dienft von Seiten Bay: erns war von Frangofifcher Geite einen Begen. bienst werth. Die Ochließung bes Traftats gab den Gevollmachtigten Richelieu's eine gewünschte Gelegenheit, den Raifer mabrend ihrer Unwesenheit ju Regensburg mit ben ge= fahrlichften Intriquen ju umfpinnen, die miße vergnügten Fürften der Lique immer mehr gegen ihn zu reißen, und alle Berhandlungen Diefes Churfurstentages jum Machtheil des Raifers zu leiten. Bu biefem Geschafte batte fich Richelieu in der Person des Kapuginers Paters Joseph, ber bem Gefandten als ein gang unverbachtiger Begleiter an die Geite gegeben war, ein treffliches Werkzeug auserlefen. Eine feiner erften Inftruftionen war, bie Abfetung Ballenfteins mit Gifer ju betreiben. Mit bem General, ber fie gum Gieg geführt hatte, verloren die Defterreichischen Urmeen den großten Theil ihrer Starte; gange heere konnten den Berluft diefes einzigen Mannes nicht erfeben. Gin Sauptftreich ber Politit mar es alfo, ju eben ber Zeit, wo ein flegreicher Konig, unumschrantter Berr feiner

Rriegsoperationen, fich gegen den Raifer ru: ftete, den einzigen Reldherrn, der ihm an Rriegserfahrung und an Unfehen gleich war, von der Spife der kaiserlichen Urmeen wege gureiffen. Dater Joseph, mit dem Churfurften von Bayern einverstanden, unternahm es, die Unentschlossenheit des Raifers zu be: fiegen, der von den Spaniern und dem gans gen Churfürstenrathe wie belagert war. "Es wurde gut gethan fenn, meinte er, ben gurs ften in diesem Stucke ju Gefallen zu leben, um defto eher zu der Romifchen Ronigswahl feines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Burde nur diefer Sturm erft vorüber fenn, fo fande fich Wallenstein alsdann schnell genug wieder, um feinen vorigen Plat eine junehmen." - Der listige Kapuziner war feines Mannes zu gewiß, um bey diefem Trostgrunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Monchs war für Ferdinand den Zweyten die Stimme Gottes, "Nichts auf Erden, schreibt sein eigener Beichtvater, war ihm heiliger, als ein pries S. d. 30jahr. Rr. I.

methods to new Aye, Add. in

sterliches Haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu fagen, daß ein Engel und ein Ordens: mann zu einer Zeit und an Einem Orte ihm begegneten, so würde der Ordensmann die erste, und der Engel die zwepte Verbeugung von ihm erhalten." Wallensteins Absehung wurde beschlossen.

Bum Dant fur biefes fromme Bertrauen arbeitete ihm der Rapuginer mit folcher Ge: ichicflichteit in Regensburg entgegen, daß feine Bemuhungen, dem Ronig von Ungarn die Romische Konigswurde zu verschaffen, ganglich miflangen. In einem eigenen Urtifel des eben geschlossenen Bertrags hatten fich Die Frangofischen Minifter im Damen Diefer Rrone verbindlich gemacht, gegen alle Reinde des Raifers die volltommenfte Deutralitat zu beobachten - mabrend daß Die delien mit dem Ronige von Schweden be: reits in Traftaten fand, ihn jum Kriege aufmunterte, und ihm die Alliang feines Beren aufdrang. Much nahm er biefe Luge juruck, fobald fie ihre Wirtung gethan hatte,

und Pater Joseph mußte in einem Kloster die Verwegenheit bußen, seine Vollmacht überschritten zu haben. Zu spät wurde Ferzdinand gewahr, wie sehr man seiner gespotztet hatte. "Ein schlechter Kapuziner, hörte man ihn sagen, hat mich durch seinen Nozsenkranz entwassnet, und nicht weniger als sechs Churhute in seine enge Kapuze geschozben."

Detrug und List triumphirten also über diesen Raiser, zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland allmächtig glaubte, und wo er es durch seine Wassen wirklich war. Um funszehn tausend Mann ärmer, ärmer um einen Feldherrn, der ihm den Verlust eines Heers ersetze, verließ er Regensburg, ohne den Wunsch erfüllt zu sehen, um dessentwillen er alle diese Opfer brachte. Ehe ihn die Schweden im Felde schlugen, hatten ihn Maximilian von Vayern und Pater Joseph unheilbar verwundet. Auf eben dieser merke würdigen Versammlung zu Regensburg wurde der Krieg mit Schweden entschieden, und der in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten

sich auf demfelben die Fürsten für die Herzoge von Meklenburg ben dem Kaiser verwendet, Englische Gesandte eben so fruchtlos um einen Jahrgehalt für den Pfalzgrafen Friedrich ges bettelt.

Wallenstein hatte über eine Urmee von bennahe hundert taufend Mann gu gebieten, von benen er angebetet wurde, als bas Urtheil ber Absehung ihm verfündigt werden follte. Die meiften Officiere waren feine Gefchopfe; feine Winte Ausspruche bes Schickfals für den gemeinen Goldaten. Grangenlos war fein Chrgeit, unbeugfam fein Stoly, fein ge: bieterifcher Geift nicht fabig, eine Rrantung ungerochen zu erdulden. Ein Augenblick follte ihn jest von der Gulle der Gewalt in bas Dichts bes Privatftandes herunter fürgen. Eine folche Gentenz gegen einen folchen Berbrecher ju vollstrecken, ichien nicht viel weniger Runft ju toften, ale es getoftet hatte, fie bem Richter ju entreißen. Huch hatte man begwegen die Borficht gebraucht, zwen von Wallensteins genaueften Freunden gu Ueber: bringern biefer ichlimmen Bothichaft gu mab.

len, welche burch die schmeichelhaftesten Zusicherungen der fortdauernden kaiferlichen Gnade so sehr als möglich gemildert werden sollte.

Wallenstein wußte langft ben gangen In: halt ihrer Gendung, als die Abgesandten bes Raisers ihm vor die Augen traten. Er hatte Beit gehabt, fich ju fammeln, und fein Geficht zeigte Beiterfeit, mahrend daß Schmerz und Buth in feinem Bufen fturmten. Aber er hatte beschloffen ju gehorchen. Diefer Urtheilsspruch überraschte ibn, ehe zu einem tubnen Schritte die Umftande reif, und die Un: stalten fertig waren. Seine weitlauftigen Guter waren in Bohmen und Dahren ger: ftreut; durch Gingiehung derfelben fonnte ber Raifer ihm ben Merven feiner Dacht ger: ichneiden. Bon der Zufunft erwartete er Genugthuung, und in diefer hoffnung bestärkten ihn die Prophezeihungen eines Stalianischen Uftrologen, der diefen ungebandigten Geift, gleich einem Rnaben, am Gangelbande führte. Seni, fo hieß er, hatte es in den Sternen gelefen, daß die glanzende Laufbahn feines

Herrn noch lange nicht geendigt sep, daß ihm die Zukunft noch ein schimmerndes Glück aufsbewahre. Man brauchte die Sterne nicht zu bemühen, um mit Wahrscheinlichkeit vorher zu sagen, daß ein Feind wie Gustav Adolph einen General wie Wallenstein nicht lange entbehrlich lassen würde.

"Der Raifer ift verrathen, antwortete Wallenstein den Gefandten, ich bedaure ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ift flar, daß ihn ber hochfahrende Ginn des Bayern bomi: nirt. Zwar thut mirs webe, bag er mich mit fo wenigem Widerstande hingegeben bat, aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er fürstlich beschenet, und ben Raifer ersuchte er in einem bemuthigen Ochreiben, ihn feiner Gunft nicht zu berauben, und ben ben erworbenen Burden ju fchuten. Allgemein war bas Murren der Armee, als die Ubsehung ihres Feldheren bekannt wurde, und ber beste Theil feiner Officiere trat fogleich aus dem faiferlichen Dienft. Diele folgten ihm auf feine Guter nach Bohmen und Dah:

ren; andere fesselte er burch betrachtliche Penfionen, um sich ihrer ben Gelegenheit sogleich bedienen zu konnen.

Sein Plan war nichts weniger als Rube, ba er in die Stille bes Privatstandes guruck trat. Der Domp eines Ronigs umgab ihn in feiner Ginfamteit, und fchien dem Urtheile: fpruch feiner Erniedrigung Sohn ju fprechen. Sechs Pforten führten ju dem Palafte, den er in Prag bewohnte, und hundert Saufer mußten niedergeriffen werden, um dem Schlofe hofe Raum zu machen. Hehnliche Palafte wurden auf feinen übrigen gahlreichen Gutern erbaut. Ravaliere aus den edelften Saufern wetteiferten um die Ehre, ihn ju bedienen, und man fah taiferliche Rammerherren den goldenen Schluffel juruck geben, um ben Ballenstein eben dieses 21mt zu bekleiden. Er hielt sechzig Pagen, die von den trefflichsten Meistern unterrichtet wurden; fein Borgimmer wurde stets durch funfzig Trabanten bewacht. Seine gewohnliche Tafel war nie unter hun: bert Gangen, sein Saushofmeister eine vor:

nehme Standesperfon. Reifte er über Land, fo wurde ihm Gerathe und Gefolge auf hun. bert fechs : und vierspannigen Bagen nachges fahren; in fechzig Raroffen mit funfzig Sand. pferden folgte ihm fein Sof. Die Pracht ber Liverenen, der Glang der Equipage und ber Schmuck ber Zimmer war dem übrigen Auf: wande gemaß. Geche Barone und eben fo viel Mitter mußten beständig feine Perfon umgeben, um jeden Wint zu vollziehen awolf Patrouillen die Runde um feinen Pallaft machen, um jeden Larm abzuhalten. Gein immer arbeitender Ropf brauchte Stille; fein Geraffel ber Magen burfte feiner Bohnung nahe tommen, und die Strafen wurden nicht felten durch Retten gesperrt. Stumm, wie die Zugange zu ihm, war auch fein Umgang. Finfter, verschloffen, unergrundlich, sparte et feine Worte mehr als feine Gefchenke, und bas Wenige, was er fprach, wurde mit einem widrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und den Berführungen der Ginne widerftand die Ralte feines Blute. Immer gefchaftig und von großen Entwurfen bewegt, entjagte er allen leeren Zerstreuungen, wodurch andere das kostbare Leben vergenden. Einen durch ganz Europa ausgebreiteten Briefwechsel bet sorgte er selbst, die meisten Aufsahe schrieb er mit eigener Hand nieder, um der Verschwiesgenheit andrer so wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur, und hager, gelblicher Gesichtefarbe, röthlichen kurzen Haaren, kleinen, aber sunkelnden Ausgen. Ein surchtbarer, zurück schreckender Ernst sauf seiner Stirne, und nur das Uebermaß seiner Belohnungen konnte die zitternde Schaar seiner Diener sest halten.

In dieser prahlerischen Dunkelheit erware tete Wallenstein still, doch nicht mußig, seine glänzende Stunde, und der Rache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gustav Adolphs reise sender Siegeslauf ein Vorgefühl derselben genießen. Von seinen hoch fliegenden Planen ward kein einziger aufgegeben: der Undank des Kaisers hatte seinen Ehrgeit von einem lästigen Zügel befreyt. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwurfe, und verschwender rifch wie ein Monarch, schien er die Guter feiner hoffnung icon unter feine gewissen Besitzungen ju gablen.

Rach Ballenfteins Abbantung und Guffav Adolph's Landung mußte ein neuer Generalife fimus aufgestellt merben; jugleich ichien es nothig ju fenn, das bisher getrennte Rome mando der faiferlichen und ligiftifchen Trup: pen in einer einzigen Sand gu vereinigen. Maximilian von Bayern trachtete nach biefem wichtigen Doften, ber ibn jum herrn bes Raifers machen tonnte; aber eben dieg bewog lettern, fid fur den Ronig von Ungarn, feinen alteften Sohn, barum ju bewerben. Endlich, um beide Rompetenten gu entfernen, und feinen Theil gang unbefriedigt gu laffen, übergab man das Rommando dem ligiftifchen Beneral Tilly, der nunmehr den Baprifchen Dienft gegen den Defterreichifden vertaufchte. Die Armeen, welche Kerdinand auf Deutschem Boden fichen hatte, beliefen fich, nach 26: gang der Wallensteinischen Truppen, auf eima

40,000 Mann; nicht viel schwächer war die ligistische Kriegsmacht; beide durch treffliche Officiere besehligt, durch viele Feldzüge geübt, und stolz auf eine lange Reihe von Siegen. Mit dieser Macht glaubte man um so weniger Ursache zu haben, vor der Unnäherung des Königs von Schweden zu zittern, da man Pommern und Meklenburg inne hatte, die einzigen Pforten, durch welche er in Deutsch: land herein brechen konnte.

Nach dem unglücklichen Versuche des Ko:
nigs von Danemark, die Progressen des Kais
sers zu hemmen, war Gustav Adolph der ein:
zige Fürst in Europa, von welchem die unter:
liegende Freyheit Nettung zu hoffen hatte, der
einzige zugleich, der durch die stärksten politi:
schen Gründe dazu aufgefordert, durch erlittne
Veleidigungen dazu berechtigt, und durch per:
fönliche Fähigkeiten dieser gewagten Unterneh:
mung gewachsen war. Wichtige Staatsgründe,
welche er mit Danemark gemein hatte, hatten
ihn, schon vor dem Ausbruche des Kriegs in
Niedersachsen, bewogen, seine Person und seine

heere jur Bertheidigung Deutschlands angu: bieten; damals hatte ihn ber Ronig von Da: neniart ju feinem eigenen Unglucke verdrangt. Seit diefer Zeit hatte ber Uebermuth Wallenfteins und der bespotische Stolz des Raifers es nicht an Mufforderungen fehlen laffen, bie ihn perfonlich erhigen und als Ronig beffimmen mußten. Raiserliche Truppen waren dem Pohlnischen Konig Sigismund zu Gulfe ge-Schickt worden, um Dreuffen gegen bie Ochwes den zu vertheidigen. Dem Konig, welcher fich über diefe Feindfeligkeit gegen Wallenftein beklagte, wurde geantwortet: "Der Kaifer habe der Goldaten ju viel. Er muffe feinen guten Freunden damit aushelfen." Bon dem Rongreffe mit Danemark zu Lubeck hatte eben diefer Ballenftein die Ochwedischen Gefand: ten mit beleidigendem Tros abgewiesen, und, da fie fich dadurch nicht fchrecken liegen, mit einer Behandlung bedroht, welche das 2061= ferrecht verlebte. Ferdinand hatte die Ochwe: bifchen Flaggen infultiren, und Depefden des Ronigs nach Siebenburgen auffangen laffen. Er fuhr fort, den Frieden gwifden Poblen

und Schweden zu erschweren, die Anmaguns gen Sigismunds auf den Schwedischen Thron zu unterstüßen, und Gustav Adolphen den königlichen Titel zu verweigern. Die wies derholtesten Gegenvorstellungen Gustavs hatte er keiner Ausmerksamkeit gewürdigt, und neue Veleidigungen hinzu gefügt, anstatt die verlangte Genugthuung für die alten zu leisten.

So viele perfonliche Aufforderungen, durch die wichtigften Staats: und Gewiffensgrunde unterfiußt, und verftartt durch die dringende ften Ginladungen aus Deutschland, mußten auf bas Gemuth eines Fürften Gindruck maden, ber auf feine konigliche Chre befto eis fersuchtiger war, je mehr man geneigt fenn fonnte, fie ihm ftreitig zu machen; ber fich durch den Ruhm, die Unterdrückten ju befchuben, unendlich geschmeichelt fand, und den Rrieg, als das eigentliche Element feis nes Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Baffenstillstand oder Friede mit Dob. len ihm frene Sande gab, konnte an einen neuen und gefahrvollen Rrieg mit Ernft nicht gedacht werden.

Der Rardinal Richelien hatte bas Ber: dienst, diesen Waffenstillftand mit Dohlen herben ju fuhren. Diefer große Staats: mann, bas Steuer Europens in ber einen Sand, indem er die Buth der Faftionen und den Dunkel der Großen in dem Innern Frankreichs mit der andern darnieder beugte, verfolgte mitten unter den Gorgen einer fturmifden Staatsverwaltung unerschutterlich feinen Plan, die anwachsende Dacht Defter: reichs in ihrem folgen Laufe gu bemmen. Aber die Umftande, welche ibn umgaben. festen diefen Entwurfen nicht geringe Binberniffe in der Ausführung entgegen; denn auch dem großten Geift mochte es ungeftraft nicht hingeben, den Wahnbegriffen feiner Beit Sohn gu fprechen. Minifter eines fa: tholischen Konigs, und durch den Durpur, ben er trug, felbft Rurft der Domifchen Rir: che, burfte er es jest noch nicht wagen, im Bundniß mit dem Feinde feiner Rirde of. fentlich eine Macht anzugreifen, welche bie Unmaßungen ihres Ehrgeibes burch ben Da. men der Religion vor der Menge gu beiligen

gewußt hatte. Die Schonung, welche Riches lien den eingeschrankten Begriffen feiner Zeitgenoffen fculdig war, fchrantte feine politi: fche Thatigfeit auf die behutsamen Berfuche ein, hinter ber Decke verborgen ju wirfen, und die Entwurfe feines erleuchteten Beiftes burch eine fremde Sand zu vollstrecken. Dache bem er fich umfonft bemuht hatte, den Frieden Danemarks mit dem Raifer ju hindern, nahm er seine Zuflucht zu Gustav Adolph, dem Belben feines Sahrhunderts. Dichts wurde gefpart, diefen Ronig gur Entschließung gu bringen, und ihm jugleich bie Mittel jur Husfuhrung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverbachtiger Unterhandler des Rardinals, erschien in Pohlnisch Preugen, wo Guftav Molph gegen Sigismund Rrieg führte, und wanderte von einem der beiden Konige jum andern, um einen Baffenftillftand oder Frieden zwischen ihnen zu Stande zu bringen. Guftav Adolph war langst dazu bereit, und endlich gelang es dem Frangofischen Minifter, auch den Konig Sigismund über fein mahres Intereffe und die betrügerische Politik des Raifers die Hugen

ju bffnen. Ein Baffenftillftand wurde auf feche Sahre zwischen beiden Konigen geschlof: fen, burch welchen Guftav im Befig aller feis ner Eroberungen blieb, und die lange gewunschte Frenheit erhielt, feine Waffen gegen ben Raifer ju tehren. Der Frangofifche Un: terhandler bot ihm ju biefer Unternehmung die Alliang feines Konigs und betrachtliche Sulfegelder an, welche nicht zu verachten waren. Aber Guftav Adolph furchtete nicht ohne Grund, fich durch Unnehmung berfelben in eine Abhangigkeit von Frankreich ju feben, die ihm vielleicht mitten im Laufe feiner Siege Feffeln anlegte, und durch das Bundnig mit einer fatholischen Dacht Migtrauen ben ben Protestanten ju erwecken.

So dringend und gerecht dieser Krieg war, so viel versprechend waren die Umstände, unter welchen Gustav Adolph ihn unternahm. Furchts bar zwar war der Name des Kaisers, unersschöpflich seine Hülfsquellen, unüberwindlich bisher seine Macht; jeden andern als Gustav wurde ein so gefahrvolles Spiel zurück geschreckt

baben. Guftav überfah alle Sinderniffe und Gefahren, welche fich feinem Unternehmen entgegen fellten; aber er fannte auch die Mittel, wodurch er fie ju besiegen hoffte. Dicht beträchtlich, aber wohl bisciplinirt war feine Rriegsmacht, durch ein ftrenges Klima und anhaltende Feldzuge abgehartet, in dem Pohlnifden Rriege jum Sieg gebildet. Ochwe. ben, obgleich arm an Geld und an Men: fchen, und burch einen achtjährigen Rrieg aber Bermogen angestrengt, war feinem Ro. nig mit einem Enthusiasmus ergeben, ber ihn die bereitwilligste Unterftugung von fei: nen Reichsständen hoffen ließ. In Deutsch. land war der Dame des Kaifers wenigstens eben fo fehr gehaft als gefürchtet. Die protestantischen Fürsten schienen nur die Untunft eines Befregers ju erwarten, um das une leidliche Joch der Tyrannen abzuwerfen, und fich offentlich fur Schweden zu erklaren. Gelbst den katholischen Standen konnte die Erscheinung eines Gegners nicht unwilltom: men fenn, der die überwiegende Macht des Raifers beschrantte. Der erfte Sieg, auf G. d. 30jahr. Kr. I. 20

Deutschem Boben erfochten, mußte fur feine Sache entscheidend fenn, die noch zweifelns ben Furften jur Erflarung bringen, ben Muth feiner Unbanger ftarten, ben Zulauf ju feinen Rahnen vermehren, und ju Kort. fekung des Rrieges reichliche Gulfsquellen eroffnen. Satten gleich die mehreften Deut. fchen Lander durch die bisherigen Bedrückun: gen unendlich gelitten, fo maren boch die wohlhabenden hanfeatischen Stadte bis jest bavon frey geblieben, bie fein Bedenken tragen fonnten, mit einem freywilligen ma: figen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. Mus je mehrern Landern man die Raiferlichen verjagte, defto mehr mußten ihre Beere fcmelgen, die nur allein von den gan: bern lebten, in benen fie fanden. Ungeitige Truppenversendungen nach Italien und den Miederlanden hatten ohnehin die Macht des Raifers vermindert; Spanien, durch den Berluft feiner Umerikanischen Gilberflotte gefdwacht, und durch einen ernftlichen Rrieg in den Diederlanden beschäftigt, tonnte ibm wenig Unterftubung gewähren. Dagegen machte Großbritannien dem Konig von Schwesten zu beträchtlichen Subsidien Hoffnung, und Frankreich, welches eben jest mit sich selbst Frieden machte, kam ihm mit den vortheils haftesten Anerbietungen ben seiner Unterneh: mung entgegen.

Aber die ficherste Burgschaft fur ben glucklichen Erfolg feiner Unternehmung fand Guffav Adolph - in fich felbft. Die Rlugbeit erforderte es, fich aller außerlichen Gulfs: mittel zu versichern, und dadurch fein Unternehmen vor dem Borwurf der Berwegenheit su fchuben; aus feinem Bufen allein nahm er feine Buverficht und feinen Muth. Guftav Adolph war ohne Widerspruch der erfte Keld. bert feines Sahrhunderts, und der tapferfte Soldat in feinem Beere, das er fich felbst erst geschaffen hatte. Mit der Taktik ber Griechen und Romer vertraut, hatte er eine beffere Rriegskunft erfunden, welche den größten Feldherren der folgenden Zeiten jum Mufter diente. Die unbehülflichen großen Eftadrons verringerte er, um die Bewegun-

gen ber Reiteren leichter und ichneller gu machen; ju eben bem Zwecke ruckte er bie Bataillons in weitere Entfernungen aus einander. Er ftellte feine Urmee, welche gewohnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppelten Linie in Schlachtordnung, daß die zwente anrucken konnte, wenn die erfte jum Beiden gebracht war. Den Mangel an Reiteren wußte er baburch ju erfegen, baß er Fußganger zwischen die Reiter fellte, welches fehr oft den Sieg entschied; die Wichtigkeit bes Fufvolks in Schlachten lernte Europa erft von ihm. Gang Deutschland hat die Mannegucht bewundert, durch welche fich die Ochwedischen Beere auf Deutschem Boben in den erften Zeiten fo ruhmlich un: terfchieden. Alle Ausschweifungen wurden aufs ftrengfte geahnbet; am ftrengften Got. teelafterung, Raub, Spiel und Duelle. In ben Ochwedischen Rriegsgesehen wurde die Maßigkeit befohlen; auch erblickte man in dem Schwedischen Lager, bas Gezelt bes Ronigs nicht ausgenommen, weder Silber noch Gold. Das Muge des Feldheren wachte

mit eben ber Gorgfalt über die Sitten bes Soldaten, wie über die friegerifche Tapferfeit. Gedes Regiment mußte jum Morgen : und Abendgebet einen Rreis um feinen Prediger fchließen, und unter fregem Simmel feine Uns bacht halten. In allem diefem war der Gefehgeber jugleich Mufter. Gine ungefünftelte lebendige Gottesfurcht erhohte den Muth, ber fein großes Berg befeelte. Gleich frey von dem roben Unglauben, der den wilden Begier: den des Barbaren ihren nothwendigen Zügel nimmt, und von der friechenden Undachtelen eines Ferdinand, die fich vor der Gottheit jum Burm erniedrigt, und auf dem Nacken der Menschheit troßig einher wandelt, blieb er auch in ber Trunfenheit seines Glucks noch Menfch und noch Chrift, aber auch in feiner Undacht noch held und noch Ronig. Alles Ungemach des Kriegs ertrug er gleich dem Geringsten aus dem Beere; mitten in dem schwärzesten Dunkel der Schlacht war es Licht in feinem Geifte; allgegenwartig mit feinem Blicke, vergaß er den Tod, der ihn umringte; ftets fand man ihn auf bem Bege der furcht:

barften Gefahr. Geine naturliche Berghaf: tigfeit ließ ihn nur allzu oft vergeffen, mas er dem Feldherrn fchuldig mar, und diefes tonige liche Leben endigte der Tod eines Gemeinen. Aber einem folden Guhrer folgte ber Feige wie der Muthige jum Gieg, und feinem beleuchtenden Adlerblick entging feine Beldenthat, die fein Benfpiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Beherrichers entzundete in der Mation ein begeifterndes Gelbftgefühl; fol; auf diefen Ronig, gab der Bauer in Finn: land und Gothland freudig feine Urmuth bin, versprifte der Goldat freudig fein Blut, und ber hohe Schwung, den der Geift diefes eine gigen Mannes der Nation gegeben, überlebte noch lange Zeit feinen Odopfer.

So wenig man über die Nothwendigkeit des Krieges in Zweisel war, so sehr war man es über die Art, wie er geführt werden sollte. Ein angreisender Krieg schien selbst dem muth vollen Kanzler Orenstierna zu gewagt, die Kräste seines geldarmen und gewissenhaften Konigs zu ungleich den unermesslichen Hulfs:

mitteln eines Despoten, ber mit gang Deutsche land wie mit feinem Gigenthum Schaltete. Diese furchtsamen Bedenklichkeiten bes Mini: fters widerlegte die weiter febende Rlugheit bes Selben. "Erwarten wir den Reind in Schweden, fagte Guftav, fo ift alles verlo. ren, wenn eine Schlacht verloren ift; alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen alucklichen Unfang machen. Das Meer ift groß, und wir haben in Ochweden weitlauf: tige Ruften zu bewachen. Entwischte uns die feindliche Flotte, oder wurde die unfrige ge: fchlagen, fo ware es dann umfonft, die feinda liche Landung zu verhindern. Un der Erhal. tung Stralfunds muß uns alles liegen. Go lange diefer Safen und offen fteht, werden wir unfer Unfehen auf der Oftfee behaupten, und einen fregen Bertehr mit Deutschland uns terhalten. Aber um Stralfund zu beschüßen, burfen wir und nicht in Ochweden verfrieden, fondern muffen mit einer Urmee nach Pommern hinuber geben. Redet mir also nichts mehr von einem Bertheidigungsfriege, durch den wir unfere herrlichften Bortheile verscherzen.

Schweden sclbst darf keine feindliche Fahne sehen; und werden wir in Deutschland besiegt, so ist es alsdann noch Zeit, euern Plan zu bez folgen."

Beschlossen wurde also der Uebergang nach Deutschland und der Ungriff des Raifers. Die Buruftungen murden aufs lebhaftefte betrieben, und die Borfehrungen, welche Guftav traf, verriethen nicht weniger Dorficht, als ber Entfolug Ruhnheit und Große zeigte. Bor allem war es nothig, in einem fo weit entlegenen Rriege Schweden felbst gegen die zwendeuti: gen Gesinnungen der Dachbarn in Sicherheit ju fegen. Auf einer perfonlichen Bufammen: funft mit dem Ronige von Danemart zu Mar: fardd versicherte fich Gustav der Freundschaft dieses Monarchen; gegen Moskau wurden die Grangen gedeckt; Pohlen fonnte man von Deutschland aus in Furcht erhalten, wenn es Luft bekommen follte, den Waffenstillftand gu verlegen. Ein Schwedischer Unterhandler, von Kalkenberg, welcher Holland und die Deutschen Sofe bereifte, machte feinem herrn von Seiten mehrerer protestantischen Fürften

die schmeichelhaftesten Hoffnungen, obgleich noch keiner Muth und Verläugnung genug hatte, ein förmliches Bündniß mit ihm einzugehen. Die Städte Lübeck und Hamburg zeigten sich bereitwillig, Geld vorzuschießen, und an Zahlungs Statt Schwedisches Rupfer anzunehmen. Auch an den Fürsten von Siebenbürgen wurden vertraute Personen abgeschiekt, diesen unversöhnlichen Feind Desterreichs gegen den Kaiser in Wassen zu bringen.

Unterdessen wurden in den Niederlanden und Deutschland Schwedische Werbungen ersössnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe herben geschafft, die Flotte gehörig ausgerüstet, Lebensmittel, Rriegsbedürfnisse und Geld so viel nur mögzlich herben getrieben. Drepsig Rriegsschiffe waren in kurzer Zeit zum Auslausen sertig, eine Armee von sunfzehn tausend Mann stand bereit, und zwenhundert Transportschiffe waren bestimmt sie überzusehen. Eine größere Macht wollte Gustav Adolph nicht nach Deutschland hinüber führen, und der

Unterhalt berfelben hatte auch bis jest bie Rrafte feines Ronigreichs überfliegen. Uber fo flein diese Urmee war, so vortrefflich war die Auswahl feiner Truppen in Disciplin, Eriegerischem Muth und Erfahrung, Die einen feften Rern ju einer großern Rriegemacht abgeben fonnte, wenn er ben Deutschen Bo. den erft erreicht, und bas Glud feinen erften Unfang begunftigt haben murbe. Drenftierna, jugleich General und Rangler, fand mit etwa gehn taufend Dann in Preugen, Diefe Proving gegen Pohlen zu vertheidigen. Gi: nige regulare Truppen und ein ansehnliches Corps Landmilig, welches der Sauptarmee jur Pflangichule biente, blieb in Schweden jurnd, bamit ein bundbruchiger Rachbar ben einem ichnellen Ueberfall bas Konigreich nicht unvorbereitet fande.

Dadurch war für die Vertheidigung des Reichs geforgt. Nicht weniger Sorgfalt bewies Gustav Adolph ben Anordnung der innern Regierung. Die Regentschaft wurde dem Reichsrath, das Finanzwesen dem Pfalzgrafen Johann Kasimir, dem Schwager des

Ronigs, übertragen, feine Bemahlin, fo gartlich er fie liebte, von allen Regierungs: geschäften entfernt, denen ihre eingeschrantten Kähigkeiten nicht gewachsen waren. Gleich einem Sterbenden bestellte er fein Saus. Um 20sten Man 1630, nachdem alle Vor: fehrungen getroffen, und alles gur Abfahrt in Bereitschaft war, erschien der Ronig ju Stockholm in der Reichsversammlung, den Stånden ein feverliches Lebewohl zu fagen. Er nahm hier feine vierjahrige Tochter Chri: ftina, die in der Wiege ichon ju feiner Rachfolgerin erklart war, auf die Urme, geigte fie den Standen als ihre kunftige Des berricherin, ließ ihr auf den Sall, daß er felbft nimmer wiederkehrte, ben Gid ber Treue erneuern, und darauf die Berordnung ablesen, wie es wahrend feiner Abwesenheit oder der Minderjährigkeit feiner Tochter mit der Regentschaft des Reichs gehalten werden follte. In Thranen gerfloß die gange Ber: fammlung, und ber Ronig felbst brauchte Beit, um zu feiner Abschiederede an die Stande die nothige Fassung zu erhalten.

"Nicht leichtsinniger Weise, sing er an, stürze ich mich und euch in diesen neuen geschhrvollen Krieg. Mein Zeuge ist der alls mächtige Gott, daß ich nicht aus Vergnüsgen fechte. Der Kaiser hat mich in der Person meiner Gesandten auß grausamste beleidigt, er hat meine Feinde unterstüßt, er verfolgt meine Freunde und Brüder, tritt meine Religion in den Staub, und streckt die Hand aus nach meiner Krone. Drinzgend siehen uns die unterdrückten Stände Deutschlands um Hülfe, und wenn es Gott gefällt, so wollen wir sie ihnen geben.

"Ich kenne die Gefahren, benen mein Leben ausgesetzt seyn wird. Nie habe ich sie gemieden, und schwerlich werde ich ihnen ganz entgehen. Bis jeht zwar hat mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werde voch endlich sterben in der Vertheidigung meines Baterlandes. Ich übergebe euch bem Schutz des himmels. Send gerecht, send gewissenhaft, wandelt unsträssich, so werden wir uns in der Ewigkeit wieder begegnen.

"Un euch, meine Reichsrathe, wende ich mich zuerft. Gott erleuchte euch, und er: fulle euch mit Weisheit, meinem Ronigreiche ftete bas Beste zu rathen. Euch, tapfrer Adel, empfehle ich dem gottlichen Schut. Fahret fort, euch als wurdige Nachkommen jener heldenmuthigen Gothen zu erweisen, deren Tapferfeit das alte Rom in ben Staub ffurzte. Euch, Diener der Rirche, ers mahne ich zur Berträglichkeit und Eintracht; fend felbst Muffer der Tugenden, die ihr predigt, und migbrauchet nie eure Berrichaft über die Bergen meines Bolks. Euch, De: putirte des Burger: und Bauern fan: bes, wunsche ich ben Segen des himmels, euerm Fleiß eine erfreuende Ernte, Rulle euern Scheunen, Ueberfluß an allen Gutern des Lebens. Für euch alle, Abwesende und Be: genwartige, Schicke ich aufrichtige Bunfche jum himmel. Ich fage euch allen mein gart: liches Lebewohl. Ich sage es vielleicht auf ewia."

Bu Elfsnaben, wo die Flotte vor Unter lag, erfolgte die Einschiffung der Truppen;

eine ungablige Menge Bolts mar herben ge: ftromt, diefes eben fo prachtige als ruhrende Schauspiel gu feben. Die Bergen ber Bu: fcauer waren von den verschiedenften Empfin: bungen bewegt, je nachdem fie ben ber Große bes Mageftucks oder ben ber Große des Man. nes verweilten. Unter ben hohen Officieren, welche ben diesem heere commandirten, haben fich Guftav Sorn, Mheingraf Otto Lud: wig, Beinrich Matthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baudiffen, Banner, Teufel, Tott, Mutsenfahl, Falten. berg, Kniphausen und andere mehr einen glangenden Ramen erworben. Die Flotte von widrigen Binden aufgehalten, fonnte erft im Junius unter Segel gebn, und erreichte am 24ften Diefes Monats die Infel Rugen an der Rufte von Dommern.

Guftav Abolph war der erfte, ber hier ans Land stieg. Im Angesicht seines Gefolges kniete er nieder auf Deutschlands Erde, und dankte der Allmacht für die Erhaltung seiner Armee und seiner Flotte. Auf den Infeln

Wollin und Ufedom feste er feine Truppen ans Land; die kaiferlichen Befahungen ver: ließen fogleich ben feiner Unnaherung ihre Schangen und entflohen. Dit Bliges = Ochnel: ligkeit erschien er vor Stettin, sich diefes wichtigen Plates zu versichern, ehe die Raiferlichen ihm zuvor tamen. Bogisla der Bier: gehnte, Bergog von Pommern, ein schwacher und alternder Pring, war lange ichon der Diffandlungen mude, welche die Raiferlichen in feinem Lande ausgeubt hatten, und forts fuhren auszuüben; aber zu fraftlos, ihnen Widerstand zu thun, hatte er sich mit stillem Murren unter die Uebermacht gebeugt. Die Erscheinung feines Retters, anstatt feinen Duth zu beleben, erfüllte ihn mit Furcht und Zweifeln. Go fehr fein Land noch von den Bunden blutete, welche die Raiferlichen ihm geschlagen, so wenig fonnte diefer gurft fich entschließen, durch offenbare Begunftigung ber Schweden die Rache des Kaifers gegen fich ju reißen. Buffav Adolph, unter den Rano. nen von Stettin gelagert, forderte diefe Stadt auf, Schwedische Garnison einzunehmen.

Bogisla erfchien felbft in bem Lager bes Ro: nige, fich diefe Ginquartierung ju verbitten. "Ich fomme als Freund und nicht als Feind ju Ihnen , antwortete Guftav; nicht mit Dom: mern, nicht mit dem Deutschen Reiche, nur mit den Feinden deffelben fuhre ich Rrieg. In meinen Sanden foll biefes Bergogthum heilig aufgehoben fenn, und ficherer als von jedem andern werben Gie es nach geen: bigtem Reldzug von mir gurud erhalten. Geben Sie die Sufftapfen der faiferlichen Truppen in Ihrem Lande, feben Gie die Spuren der meinigen in Ufedom, und mablen Gie, ob Sie den Raifer oder mich jum Freund haben wollen. Bas erwarten Gie, wenn der Raifer fich Ihrer Sauptstadt bemachtigen follte? Wird er gnadiger damit verfahren, als ich? Dber wollen Sie meinen Siegen Grangen feben? Die Gache ift bringend, faffen Gie einen Entichluß, und nothigen Gie mich nicht, wirtfamere Mittel ju ergreifen."

Die Wahl war schmerzlich fur den Berzog von Pommern. hier der Konig von Schwes den mit einer furchtbaren Urmee vor den

Thoren feiner Sauptfadt; bort die unausbleib: liche Rache des Raifers und das schreckenvolle Benfpiel fo vieler Deutschen Fürften, welche als Opfer diefer Rache im Elend herum man: berten. Die dringendere Gefahr bestimmte feinen Entschluß. Die Thore von Stettin wurden dem Ronige geoffnet, Ochwedische Truppen ruckten ein, und den Raiferlichen, bie ichon in ftarken Marichen herben eilten, wurde der Vorsprung abgewonnen. Stet: tins Einnahme verschaffte dem Ronig in Dommern feften Ruf, den Gebrauch der Oder, und einen Waffenplat fur feine Urmee. Ber. jog Bogisla faumte nicht, den gethanen Schritt ben dem Raifer durch die Mothwendigfeit ju entschuldigen, und dem Borwurfe der Berra: theren im voraus zu begegnen; aber von der Unverfohnlichkeit diefes Monarchen überzeugt, trat er mit feinem neuen Schubberrn in eine enge Berbindung, um durch die Ochwedische Freundschaft fich gegen die Rache Desterreichs in Sicherheit ju fegen. Der Konig gewann durch diese Allianz mit Dommern einen wich: tigen Freund auf Deutschem Boden, der ihm @. d. 30jáhr, Kr. I.

den Ruden bedte, und ben Zusammenhang mit Schweden offen hielt.

Guftav Adolph glaubte fich gegen Ferdis nand, der ihn in Preugen zuerft feindlich ans gegriffen hatte, ber hergebrachten Formalita. ten überhoben, und fing ohne Rriegserflarung die Feindfeligkeiten an. Gegen die Europais fchen Furften rechtfertigte er fein Betragen in einem eigenen Manifest, in welchem alle schon angeführte Grunde, die ihn gur Ergreifung der Baffen bewogen, herergahlt wurden. Un=" terdeffen feste er feine Progreffen in Dom: mern fort, und fah mit jedem Tage feine heere fich vermehren. Bon den Truppen, welche unter Mansfeld, Bergog Christian von Braunfchweig, dem Ronige von Danemark und unter Wallenstein gefochten, ftellten fich Officiere fowohl, als Goldaten ichaarenweife bar, unter feinen fiegreichen Sahnen gu ftreiten.

Der Einfall des Ronigs von Schweden wurde am kaiferlichen Hofe der Aufmerksam: teit ben weitem nicht gewürdigt, welche er

bald darauf zu verdienen ichien. Der Defter: reichische Stolz, durch das bisherige unerhorte Gluck auf den hochsten Gipfel getrieben, fat mit Beringschatung auf einen Furften berab, ber mit einer Sand voll Menschen aus einen verachteten Winkel Europens hervor fam, und. wie man fich einbildete, feinen bisher erlang: ten Rriegeruhm bloß der Ungefchicklichkeit eines noch schwächern Reindes verdanfte. Die berab fegende Schilderung, welche Ballen: ffein, nicht ohne Absicht, von der Schwedi: fchen Macht entworfen, vermehrte die Sicher: beit des Raifers: wie hatte er einen Feind achten follen, den fein Relbherr fich getraute mit Ruthen aus Deutschland zu verjagen? Gelbft die reifenden Fortschritte Buftar Adolphs in Dommern fonnten diefes Vorur: theil nicht gang besiegen, welchem der Spott ber Soffinge fets neue Rahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur die Schneemajeftat, welche die Ralte des Mords jest zusammen halte, die aber zusehens schmelzen wurde, je naber fie gegen Guben ruckte. Die Churfur: ften felbft, welche in Regensburg verfammelt

waren, würdigten seine Borstellungen keiner Ausmerksamkeit, und verweigerten ihm, aus blinder Gefälligkeit gegen Ferdinand, sogar den Titel eines Königs. Während man in Regensburg und Wien seiner spottete, ging in Pommern und Meklenburg ein fester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Diefer Beringichabung ungeachtet, hatte fich der Raifer bereitwillig finden laffen, bie Mighelligfeiten mit Ochweden durch Unterhandlungen bengulegen, auch ju biefem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gefendet. Aber aus ihren Inftruktionen erhellte deutlich, we wenig es ihm damit Ernft mar, ba er Gufta: ven noch immer den foniglichen Titel verweis gerte. Geine Absicht ichien blog babin gu geben, das Berhafte des Ungriffs von fich felbst auf den Konig von Schweden abzuwals gen, und fich badurch auf den Benftand ber Deicheftande defto eber Rechnung machen gn tonnen. Fruchtlos, wie ju erwarten gemefen war, gerichtug fich alfo diefer Congreß an Dangig, und die Erbitterung beider Theile

wurde burch einen heftigen Schriftwechsel aufs bochfte getrieben.

Ein faiferlicher General, Torquato Conti, ber die Urmee in Pommern commandirte, hatte fich unterdeffen vergeblich bemuht, den Schweden Stettin wieder zu entreißen. Mus einem Plat nach dem andern wurden die Rais ferlichen vertrieben; Damm, Stargard, Camin, Wolgast fielen schnell nach einander in bes Konigs Sand. Um fich an dem Bergog von Dommern zu rachen, ließ der faiferliche General auf dem Ruckzuge feine Truppen die schrenendsten Gewaltthätigkeiten gegen die Einwohner Pommerns verüben, welche fein Geis langft icon aufs graufamfte gemißbanbelt hatte. Unter dem Borwande, ben Ochwe: ben alle Lebensmittel ju entziehen, murde alles verheert und geplundert, und oft, wenn Die Raiserlichen einen Plat nicht langer gu behaupten wußten, ließen fie ihn in Rauch aufgehen, um dem Reinde nichts als den Schutt guruck gu laffen. Aber biefe Barba. reven dienten nur bagu, das entgegen gefette

Betragen der Odweden in ein befto glangen: beres Licht ju fegen, und bem menfchenfreund: lichen Konig alle Bergen ju gewinnen. Der Schwedische Soldat bezahlte alles, was er brauchte, und von fremden Gigenthum wurde auf feinem Durchmarfche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man baher die Schwes bischen Beere mit offenen Urmen; alle faifer: lichen Soldaten, welche bem Dommerschen Landvolt in die Sande fielen, wurden ohne Barmherzigkeit ermordet. Diele Pommern traten in Schwedischen Dienft, und die Stande diefes fo fehr erfchopften Landes ließen es fich mit Freuden gefallen, dem Ronig eine Contribution von hundert taufend Gulden ju bewilligen.

Torquato Conti, bey aller Harte seines Charafters ein vortrefflicher General, suchte bem König von Schweden den Besitz von Stettin wenigstens unnüß zu machen, da er ihn nicht von diesem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz, oberhalb Stettin, an der Oder, um diesen Fluß zu beherrschen, und jener Stadt die Communication zu Wasser

mit bem übrigen Deutschland abzuschneiden. Dichts fonnte ibn babin bringen, mit bem Ronige von Schweden zu ichlagen, der ihm an Manuschaft überlegen war; noch weniger wollte es diesem gelingen, die festen kaiferlis den Berschanzungen zu fturmen. Torquato, von Truppen und Geld allzu fehr entblogt, um angriffsweise gegen den Ronig ju agiren, gedachte mit Sulfe diefes Operationsplans dem Grafen Tilly Zeit zu verschaffen, zur Berthei: bigung Pommerns herben zu eilen, und alsbann in Bereinigung mit diefem General auf ben Konig von Schweden los zu gehen. Er benutte fogar einmal die Entfernung bes Ro: nigs, um fich durch einen unvermutheten Iles berfall Stettins zu bemachtigen. Aber bie Schweden ließen fich nicht unvorbereitet finden. Ein lebhafter Ungriff der Raiferlichen wurde mit Standhaftigkeit juruck gefchlagen, und Torquato verschwand mit einem großen Berlufte. Dicht zu laugnen ift es, daß Guftav Abolph ben diesem gunftigen Unfang eben fo viel dem Gluck als feiner Rriegserfahrenheit bankte. Die kaiserlichen Truppen in Doms

mern waren feit Wallensteins Mbdankung aufs tieffte berunter getommen. Graufam rachten fich ihre Ausschweifungen jest an ihnen felbit: ein ausgezehrtes verodetes Land konnte ihnen feinen Unterhalt mehr darbieten. Mlle Manne: jucht war dahin, feine Achtung mehr für die Befehle der Officiere; jufehens ichmoly ihre Ungahl durch haufige Defertionen, und durch ein allgemeines Sterben, welches die fcneis bende Kalte in biefem ungewohnten Klima verurfachte. Unter biefen Umftanden fehnte fich der kaiserliche General nach Rube, um feine Truppen durch die Winterquartiere ju erquicken; aber er hatte mit einem Reinde ju thun, fur ben unter Deutschem Simmel gar fein Winter war. Bur Borforge hatte Guftav feine Goldaten mit Schaafspelzen verfeben laffen, um auch die rauhefte Sahreszeit über im Felde gu bleiben. Die faiferlichen Bevolle machtigten, welche wegen eines Waffenstills fandes zu unterhandeln famen, erhielten daher bie troftlofe Untwort: "Die Ochweden fegen im Binter wie im Sommer Goldaten, und nicht geneigt, ben armen Landmann noch mehr

auszusaugen. Die Kaiserlichen mochten es mit sich halten, wie sie wollten; sie aber ges bachten nicht, sich mußig zu verhalten." Torsquato Conti legte bald darauf sein Commando, woben wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Ben dieser Ungleichheit mußte sich der Bortheil nothwendiger Beife auf Schwedischer Seite befinden. Unaufhörlich wurden die Raiferlichen in ihren Winterquartieren beunru: bigt, Greifenhagen, ein wichtiger Plat an ber Oder, mit Sturm erobert, gulegt auch Die Stadte, Barg und Piris, von den Feinden verlaffen. Bon gang Pommern waren nur noch Greifswalde, Demmin und Colberg in ihren Sanden, ju deren Belagerung der Ro: nig ungefaumt die nachdrucklichften Unftalten machte. Der fliehende Feind nahm feinen Weg nach der Mark Brandenburg, nicht ohne großen Verluft an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche ben nacheilenden Schweden in die Sande fielen.

Durch Einnahme ber Paffe ben Ribnig und Damgarden hatte fich Guftav den Eingang

in bas Bergogthum Meklenburg eroffnet, beffen Unterthanen durch ein voran gefchicktes Manifest aufgefordert wurden, unter die Berre fchaft ihrer rechtmäßigen Regenten guruckzus kehren, und alles, was Wallensteinisch ware, ju verjagen. Durch Betrug befamen aber Die Raiserlichen die wichtige Stadt Mostock in ihre Gewalt, welches den Konig, der feine Macht nicht gern theilen wollte, an fernerm Borrut: ten hinderte. Bergebens hatten indeffen Die vertriebenen Bergoge von Metlenburg, burch Die ju Regensburg versammleten Furften, ben bem Raifer fürsprechen laffen; vergebens hat: ten fie, um ben Raifer burch Unterwurfigfeit ju gewinnen, bas Bundnif mit Edweden und jeden Weg der Gelbsthulfe verschmabt. Durch die hartnäckige Weigerung des Raifers gur Bergweiflung gebracht, ergriffen fie jest offentlich die Parten des Konigs von Schweden, warben Truppen, und übertrugen das Commando darüber dem Bergog Frang Rarl von Sachsen : Lauenburg. Diefer bemachtigte fich auch wirklich einiger festen Plate an ber Elbe, verlor fie aber bald wieder an den fais

ferlichen General Pappenheim, der gegen ihn geschickt wurde. Bald darauf, in der Stadt Raheburg von letterm belagert, sah er sich, nach einem vergeblichen Versuch zu entsliehen, genothigt, sich mit seiner ganzen Mannschaft zu Gesangenen zu ergeben. So verschwand bann aus neue die Hoffnung dieser unglücklichen Fürsten zum Wiedereintritt in ihre Lande, und dem siegreichen Arme Gustav Adolphsallein war es ausbehalten, ihnen diese glanzende Gerechtigkeit zu erzeigen.

Die flüchtigen kaiserlichen Schaaren hatten sich in die Mark Brandenburg geworsen, welche sie jeht zum Schauplaß ihrer Gräuelthaten machten. Nicht zufrieden, die willkührlichesten Schahungen einzusordern, und den Bürger durch Einquartierungen zu drücken, durche wühlten diese Unmenschen auch noch das Insnere der Häuser, zerschlugen, erbrachen alles, was verschlossen war, raubten allen Borrath, den sie fanden, mißhandelten auf das entsehelichte, wer sich zu widersehen wagte, entehreten das Frauenzimmer, selbst an heiliger

Statte. Und alles bieß gefchah nicht in Rein: des Land - es geschah gegen die Unterthanen eines Rurften, von welchem der Raifer nicht beleidigt war, dem er troß diefem allen noch jumuthete, die Baffen gegen den Ronig ven Schweden zu ergreifen. Der Unblick Diefer entsehlichen Musschweifungen, welche fie aus Mangel an Unfehen und aus Geldnoth gefcheben laffen mußten, erweckte felbft den Unwillen der faiferlichen Generale, und ihr oberfter Chef, Graf von Schaumburg, wollte fchamroth das Commando nieberlegen. Bu arm an Soldaten, um fein Land ju vertheidigen, und ohne Gulfe gelaffen von dem Raifer, der ju den beweglichsten Borftellungen schwieg, befahl endlich der Churfurft von Brandenburg feinen Unterthanen in einem Edift, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und jeden faiferlichen Soldaten, der über der Plunderung ergriffen wurde, ohne Schonung ju ermorden. Bu einem folden Grade war der Grauel der Dig: handlung und das Elend der Regierung geftie: gen, daß dem Landesherrn nur das verzweifelte Mittel übrig blieb, die Gelbftrache zu befehlen.



## TILLY.



MANSFELD.

Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Churfürsten, ihm die Feestung Custrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Frankfurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Einnahme von Demmin und Colberg zu vollenden; unterzbessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mark Brandenburg zu vertheidigen.

Dieser General, der sich rühmen konnte, noch keine Schlacht verloren zu haben, der Uesberwinder Mansfelds, Christians von Braunsschweig, des Markgrafen von Vaden und des Königs von Dänemark, sollte jest an dem König von Schweden einen würdigen Gegner sinden. Tilly stammte aus einer edeln Familie in Lüttich, und hatte in dem Niederländischen Kriege, der damahligen Feldherrnschule, seine Talente ausgebildet. Bald darauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Fähigkeiten unter Kaiser Rudolph dem Zweyten in Ungarn zu zeigen, wo er sich schnell von einer Stuse zur

andern empor ichwang. Rach gefchloffenem Frieden trat er in die Dienste Maximilians von Bayern, der ihn jum Oberfeldheren mit unumidrankter Gewalt ernannte. Tilly murde durch feine vortrefflichen Ginrichtungen der Schopfer ber Bagrifden Rriegemacht, und ihm vorzüglich hatte Maximilian feine bisherige Ueberlegenheit im Felde gu danken. Dach geendigtem Bohmischen Rriege wurde ibm bas Commando ber ligiftifchen Truppen, und jest, nach Wallenfteins Abgang, bas Bene: ralat über die gange faiferliche Armee übertragen. Eben fo fireng gegen feine Truppen, eben fo blutdurftig gegen den Reind, von eben fo finfterer Gemuthsart als Ballenftein, ließ er diefen an Bescheidenheit und Uneigennuhigfeit weit hinter fich guruck. Gin blinder Die ligionseifer und ein blutdurftiger Berfolgungs: geift vereinigten fich mit der naturlichen Wild. beit feines Charafters, ihn jum Schrecken ber Protestanten ju machen. Gin bigarres und ichrechaftes Meußere entiprad diefer Gemutheart. Rlein, hager, mit eingefallenen Wangen, langer Dafe, breiter gerungelter Stiene, starkem Knebelbart und unten zuges
spistem Gesichte, zeigte er sich gewöhnlich in
einem Spanischen Wamms von hellgrünem Atlas mit aufgeschlitzten Aermeln, auf dem Kopse einen kleinen hoch aufgestutzten Hut, mit einer rothen Straußfeder geziert, die bis auf den Rücken niederwallte. Sein ganzer Anblick erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamländer, und es sehlte viel, daß seine Thaten diesen Eindruck auslöschten. So war der Feldherr beschaffen, der sich dem nordischen Helden entgegen stellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schäfen. "Der König von Schwesten, erklärte er auf der Chursürstenversamm. lung zu Regensburg, ist ein Feind von eben so großer Klugheit als Tapferkeit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Bluthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortrefflich, seine Hulfstmittel nicht gering; die Stände seines Reichs sind äußerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Liesländern, Finnländern, Schotten und Enge

låndern zusammen geflossen, ist zu einer einzis gen Nation gemacht, durch blinden Gehorsam. Dieß ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben, schon überaus viel gewons nen ist."

Die Fortschritte des Ronigs von Schwes den in Brandenburg und Dommern ließen den neuen Generaliffimus feine Zeit verlieren, und dringend forderten die dort fommandirenden Reldherren feine Begenwart. In moglichfter Schnelligfeit jog er die faiferlichen Truppen, die durch gang Deutschland gerftreut waren, an fich; aber es toftete viel Zeit, aus den verodeten und verarmten Provingen die nothi: gen Kriegsbedurfniffe jufammen gu bringen. Endlich erschien er in der Mitte des Binters an der Spike von 20,000 Mann vor Frankfurt an der Oder, wo er fich mit dem leberreft der Schaumburgifchen Truppen vereinigte. Er übergab diefem Feldherrn die Bertheidis gung Frankfurts mit einer hinlanglich farten Befagung, und er felbst wollte nad Dommern eilen, um Demmin ju retten, und Colberg ju entfegen, weiche Stadt von den Ochweden

schon aufs äußerste gebracht war. Aber noch eh' er Brandenburg verließ, hatte sich Demmin, von dem Herzog Savelli äußerst schlecht vertheidigt, an den König ergeben, und auch Colberg ging wegen Hungersnoth nach fünsmonatlicher Belagerung über. Da die Pässe nach Borpommern aufs beste besetzt waren, und das Lager des Königs ben Schwedt jedem Angrisse Trot bot, so entsagte Tilly seinem ersten angreisenden Plan, und zog sich rückwärts nach der Elbe — um Magdes burg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin stand es dem König frey, unaufgehalten ins Meklen: burgische zu dringen; aber ein wichtigeres Unternehmen zog seine Wassen nach einer andern Gegend. Tilly hatte kaum seinen Rückmarsch angetreten, als er sein Lager zu Schwedt plötzlich aushob, und mit seiner ganzen Macht gegen Frankfurt an der Ober anrückte. Diese Stadt war schlecht befestigt, aber durch eine acht tausend Mann starke Vesatung vertheidigt, größtentheils G. d. 30jahr. Ar. I;

Heberreft jener wuthenben Banben, welche Dommern und Brandenburg gemighandelt hatten. Der Ungriff geschah mit Lebhaftig. feit, und ichon am dritten Tage wurde die Stadt mit fturmender Sant erobert. Die Schweden, des Sieges gewiß, verwarfen, obgleich bie Reinde zwenmal Schamade fchlu: gen, die Rapitulation, um das ichreckliche Recht ber Wiedervergeltung auszuuben. Tilly hatte namlich gleich nach feiner Untunft in diefen Begenden eine Odwedische Befagung, bie fich verfpatet hatte, in Reubrandenburg aufgehoben, und, durch ihren lebhaften Dis berftand gereibt, bis auf ben letten Mann nieberhauen laffen. Diefer Graufamteit er: innerten fich jest die Ochweben, als grant: furt erftiegen ward. Menbrandenbur: gifch Quartier! antwortete man jedem faiferlichen Goldaten, der um fein Leben bat, und fließ ihn ohne Barmbergigfeit nieder. Einige taufend murden erichlagen oder ge: fangen, viele ertranten in der Ober, ber Ue: berreft floh nach Ochleffen, die gange Artile lerie gerieth in Ochwedische Sande. Dem

Ungestum feiner Soldaten nachzugeben, mußte Gustav Adolph eine drenstündige Plunderung erlauben.

Indem diefer Ronig von einem Giege jum andern forteilte, der Muth ber protes fantischen Stande dadurch wuchs und ihr Widerstand lebhafter wurde, fuhr der Raifer noch unverändert fort, durch Bollstreckung des Restitutionsediftes und durch übertriebene Bumuthungen an die Stande ihre Geduld aufs außerfte ju treiben. Dothgedrungen schritt er jest auf den gewaltthatigen Wegen fort, die er Unfangs aus Uebermuth betreten hatte; den Berlegenheiten, in welche ihn fein willtuhrliches Berfahren gestürzt hatte, wußte er jest nicht anders als durch eben fo will: führliche Mittel zu entgehen. Aber in einem fo funftlich organisirten Staatsforper, wie der Deutsche ift, und immer war, mußte die Sand des Despotismus die unüberfehlichsten Berruttungen anrichten. Mit Erstaunen faben die Fürsten unvermerkt die gange Reichsver: faffung umgefehrt, und der eintretende 3us fand der Ratur führte fie gur Gelbithulfe,

bem einzigen Mettungemittel in bem Buftanb der Matur. Endlich hatten doch die offen: baren Schritte bes Raifers gegen bie evangelifche Rirche von den Mugen Johann Ge: orgs die Binde meggezogen, welche ihm fo lange die betrügerische Politit Diefes Pringen verbarg. Durch Musschließung feines Sohnes von dem Ergftifte zu Magdeburg hatte ihn Rerdinand perfonlich beleidigt, und ber Relde marichall von Urnheim, fein neuer Gunftling und Minister, verabsaumte nichts, die Em: pfindlichkeit feines herrn aufs hochfte ju treiben. Dormals taiferlicher General unter Wallensteins Commando, und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, fuchte er feinen alten Wohlthater und fich felbft an dem Rais fer ju raden, und ben Churfurften von Sach: fen von dem Defterreichifchen Intereffe abzus gieben. Die Erfcheinung ber Ochweben in Deutschland mußte ibm die Mittel dazu bar: bieten. Guftav Molph mar unüberwindlich, fobald fich die protestantischen Stande mit ibm vereinigten, und nichts beunruhigte ben Raifer mehr. Churfachfens Bepfpiel tonnte

die Erklarung aller übrigen nach fich gieben, und das Schickfal bes Raifers fchien fich gewisser Magen in den Sanden Johann Georgs ju befinden. Der liftige Gunftling machte dem Chraeite feines herrn biefe feine Wichtigfeit fuhlbar, und ertheilte ihm den Rath, den Raifer durch ein angedrohtes Bundniß mit Schweden in Schrecken gu feben, um von der Furcht Diefes Pringen ju erhalten, was von der Dankbarkeit defe felben nicht zu erwarten fen. Doch hielt er dafür, die Alliang mit Ochweden nicht wirt: lich abzufchließen, um immer wichtig zu feyn und immer frege Sand gu behalten. Er bc. geisterte ibn fur den ftolgen Plan, (bem nichts als eine verftandigere Sand jur Bollftreckung fehlte) die gange Parten der Pro. teftanten an fich ju gieben, eine britte Dacht in Deutschland aufzustellen, und in der Mitte zwischen Schweden und Defferreich die Ent. scheidung in den Sanden zu tragen.

Diefer Plan mußte ber Eigenliebe Jo-

ibm gleich unerträglich war, in bie Abhans gigfeit von Ochweben ju gerathen, und langer unter der Enrannen des Raifers ju bleiben. Dicht mit Gleichgultigkeit konnte er fich bie Führung der Deutschen Ungelegenheiten von einem auswartigen Pringen entriffen feben, und fo wenig Sahigfeit er auch befaß, die erfte Dolle gu fpielen, fo wenig ertrug es feine Gi= telfeit, fich mit der zwenten zu begnugen. Er beschloß alfo, von den Progressen des Schwes bifchen Konigs die möglichsten Bortheile fur feine eigene Lage ju gieben, aber unabhangig von diefem feinen eigenen Plan ju verfolgen. Bu diefem Ende befprach er fich mit bem Chur: fürsten von Brandenburg, der aus ahnlichen Urfachen gegen ben Raifer entruftet und auf Schweden migtrauisch war. Dachdem er fich auf einem Landtage ju Torgau feiner eigenen Landstånde versichert hatte, beren Beuftim: mung ihm gur Musfuhrung feines Plans une entbehrlich war, so lud er alle evangelische Stande des Reichs ju einem Generalconvent ein, welcher am oten Februar 1631 ju Leipzig eroffnet werden follte. Brandenburg, Beffen:

taffel, mehrere gurften, Grafen, Reicheftande, protestantische Bischofe erschienen entweder felbst oder durch Bevollmachtigte auf diefer Berfammlung, welche ber Gachfische Sofprebiger, D. Soe von Sohenegg, mit einer hef: tigen Rangelrede eröffnete. Bergebens hatte fich ber Raifer bemuht, Diefe eigenmachtige Zusammenkunft, welche augenscheinlich auf Selbsthulfe zielte, und ben der Unwesenheit ber Schweden in Deutschland hochst bedenklich war, ju hintertreiben. Die versammelten Fürsten, von den Fortschritten Guftav Adolphs belebt, behaupteten ihre Rechte, und gingen nach Berlauf zweger Monate mit einem mert. wurdigen Schluß aus einander, der den Raifer in nicht geringe Berlegenheit feste. Der In: halt deffelben war, den Raifer in einem gemein: schaftlichen Schreiben um Aufhebung des De: stitutionsediftes, Buruckziehung feiner Erup: pen aus ihren Refidengen und Feftungen, Gin: stellung der Exekutionen und Abstellung aller bisherigen Digbrauche nachbrucklich ju erfuchen - einstweilen aber eine 40,000 Mann ftarte Urmee jufammen ju bringen, um fic

felbst Recht zu schaffen, wenn ber Kaifer es ihnen verweigerte.

Ein Umftand fam noch hingu, ber nicht wenig bagu beptrug, die Entschlossenheit ber protestantifden gurften ju vermehren. End: lich hatte der Konig von Ochweden die Be: benklichkeiten bestegt, welche ihn bisher von einer nahern Berbindung mit Franfreich guruck fchreckten, und war am igten Janner biefes 1631ften Jahres in eine formliche Allian; mit Diefer Rrone getreten. Dach einem febr ernft: haften Streite über die funftige Behandlungs: art der tatholifden Reichsfürften, welche Frankreich in Odus nahm, Guffav bingegen bas Riecht der Wiedervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minder wichtis gen Bank über ben Titel Majeftat, ben der Frangofische Sochmuth dem Ochwedischen Stolze verweigerte, gab endlich Richelieu in bem zwenten, Guftav Adolph in dem erften Artitel nach, und ju Beerwald in der Deumark wurde der Alliangtraktat unterzeich. net. Beite Dachte verpflichteten fich in dem.

felben, fich wechfelfeitig und mit gewaffneter Sand zu beschüßen, ihre gemeinschaftlichen Freunde ju vertheidigen, den vertriebenen Reichsfürften wieder zu ihren Landern zu hel: fen, und an den Grangen, wie in dem Innern Deutschlands, alles eben fo wieder herzustellen, wie es vor dem Husbruch des Krieges gewesen war. Bu diesem Ende follte Schweden eine Armee von 30,000 Mann auf eigne Rosten in Deutschland unterhalten, Frankreich bingegen 400,000 Thaler jahrlicher Sulfegelder ben Schweden entrichten. Burde bas Gluck Die Waffen Guftavs begunftigen, fo follten in den eroberten Plagen die fatholische Religion und die Reichsgefete ihm heilig fenn, und gegen beide nichts unternommen werden, allen Stan: ben und Kurften in und außer Deutschland, felbst den katholischen, der Butritt ju diefem Bund: niffe offen ftehen, tein Theil ohne Wiffen und Willen des andern einen einseitigen Frieden mit dem Reinde ichließen, das Bundnif felbit fünf Sabre bauern.

So großen Rampf es dem Ronig von Schweden gekoftet hatte, von Frankreich Sold

angunehmen, und einer ungebundenen Frenheit in Suhrung bes Rrieges ju entfagen, fo ent: icheidend war diefe Frangofische Alliang für feine Ungelegenheiten in Deutschland. Sest erft, nachdem er durch die ansehnlichste Macht in Europa gedeckt war, fingen die Deutschen Reichsstände an, Bertrauen ju feiner Unternehmung ju faffen, fur deren Erfolg fie bis: ber nicht ohne Urfache gegittert hatten. Sest erft wurde er dem Raifer furchterlich. Geloft die fatholischen Fürften, welche Defterreichs Demuthigung wunschten, faben ibn jest mit weniger Mißtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm bas Bundnig mit einer fatholischen Macht Schonung gegen ihre Relis gion auferlegte. Go wie Guftav Adolphs Er: fcheinung die evangelische Religion und Deut: fche Frenheit gegen die Uebermacht Raifer Fer: binands befchutte, eben fo tonnte nunmehr Frankreiche Dazwischenkunft die katholische Religion und Deutsche Frenheit gegen eben diefen Gustav Adolph in Schut nehmen, wenn ihn die Trunfenheit des Glucks über die Ochran. fen der Mäßigung hinweg führen follte.

Der Konig von Odweden faumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschloffenen Traktat zu unterrich: ten, und fie jugleich ju einer nahern Berbine dung mit ihm einzuladen. Huch Frankreich unterftubte ihn in diefem Gefuch, und fparte feine Worftellungen, den Churfurften von Sach: fen zu bewegen. Guffav Adolph wollte fich mit einer heimlichen Unterftugung begnugen, wenn die Fürsten es jest noch für zu gewagt halten follten, fich offentlich für feine Parten ju erklaren. Mehrere gurften machten ihm ju Unnehmung feiner Borfchlage Soffnung, fobald fie nur Luft bekommen follten; Johann Georg, immer voll Gifersucht und Diftrauen gegen ben Ronig von Schweden, immer feiner eigennühigen Politif getren, fonnte fich ju feiner entscheidenden Erklarung entschließen.

Der Schluß des Leipziger Convents und bas Bundniß zwischen Frankreich und Schwesten waren zwey gleich schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Doniner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Hulfe,

und bloß eine Armee fehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu lassen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung aufs
strengste untersagten. Sie antworteten mit
heftigen Wiederklagen, rechtfertigten ihr Betragen durch das natürliche Recht, und suhren
fort, sich in Rüstung zu setzen.

Die Generale des Raisers sahen sich unterdessen aus Mangel an Truppen und an Geld
zu der mißlichen Wahl gebracht, entweder den
König von Schweden oder die Deutschen
Reichsstände außer Augen zu lassen, da sie
mit einer getheilten Macht beiden zugleich nicht
gewachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Ausmertsamkeit nach dem
Innern des Reichs; die Progressen des Königs
in der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Nähe bedrohte,
forderten sie dringend auf, dorthin ihre Wassen
zu kehren. Nach Frankfurts Eroberung hatte
sich der König gegen Landsberg an der

Warta gewendet, und Tilly kehrte nun, nach einem zu fpaten Versuch, jene Stadt zu reteten, nach Magdeburg zurück, die angefangene Velagerung mit Ernst fortzusegen.

Das reiche Ergbisthum, beffen Sauptfis bie Stadt Magdeburg war, hatten ichon feit geraumer Zeit evangelische Pringen aus dem Brandenburgischen Saufe befeffen, welche ihre Religion darin einführten. Christian Bil. belm, der lette Administrator, war durch feine Berbindung mit Danemark in die Reichso acht verfallen, wodurch das Domkapitel fich bewogen fah, um nicht die Rache des Kaifers gegen das Ergftift zu reißen, ihn formlich feiner Burde zu entfegen. In feiner Statt postulirte es den Pringen Johann Hugust, zwenten Cohn bes Churfurften von Sachfen, ben aber der Raifer verwarf, um feinem eige: nen Sohne Leopold diefes Erzbisthum jugus wenden. Der Churfurft von Sachfen ließ darüber ohnmächtige Rlagen an dem faiferli= den Sofe erschallen; Chriftian Wilhelm von Brandenburg ergriff thatigere Magregeln. Der Zuneigung des Volks und Magistrats zu Magdeburg versichert, und von schimarischen Hoffnungen erhist, glaubte er sich im Stande, alle Hindernisse zu besiegen, welche der Aussspruch des Kapitels, die Concurrenz mit zwey mächtigen Mitbewerbern und das Nestitutionse edikt seiner Wiederherstellung entgegen sesten. Er that eine Reise nach Schweden, und suchte sich, durch das Versprechen einer wichtigen Diversion in Deutschland, der Unterstützung Gustavs zu versichern. Dieser König entließ ihn nicht ohne Hoffnung seines nachdrücklichen Schutzes, schärfte ihm aber dabey ein, mit Klugheit zu verfahren.

Raum hatte Christian Wilhelm die Land bung seines Beschützers in Pommern erfahren, so schlich er sich mit Hulfe einer Verkleidung in Magdeburg ein. Er erschien plößlich in der Nathsversammlung, erinnerte den Magiz strat an alle Drangsale, welche Stadt und Land seitdem von den kaiserlichen Truppen erz fahren, an die verderblichen Anschläge Ferdiz nands, an die Gefahr der evangelischen Kirche.

Dach biefem Eingange entbeckte er ihnen, daß der Zeitpunkt ihrer Befrenung erschienen fen, und daß ihnen Gustav Adolph feine Allianz und allen Benftand anbiete. Dage beburg, eine ber wohlhabenoften Stadte Deutschlands, genoß unter ber Regierung feines Magistrats einer republikanischen Freys heit, welche feine Burger mit einer herois fchen Ruhnheit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Wallenstein, der, von ihrem Reich: thum angelockt, die übertriebenften Forderungen on fie machte, ruhmliche Proben abgelegt, und in einem muthigen Widerstande ihre Mechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte zwar die gerftdrende Buth feiner Truppen erfahren, aber Magdeburg felbst entging feiner Rache. Es war also dem Administrator nicht fchwer, Gemuther ju gewinnen, denen die erlittenen Diffhandlungen noch in frischem Undenken waren. Zwischen ber Stadt und bem Ronig von Schweden fam ein Bundnif gu Stande, in welchem Magdeburg dem Ronig ungehinderten Durchzug durch ihr Gebiet und ihre Thore, und die Werbefrenheit auf ihrem

Grund und Boden verstattete, und bie Gegenversicherung erhielt, ben ihrer Religion
und ihren Privilegien aufs gewissenhafteste
geschützt zu werden.

Sogleich jog der Administrator Kriegs: volter gusammen, und fing die Reindseligfeis ten voreilig an, ehe Gustav Adolph nahe genug war, ihn mit feiner Macht gu unter: ftuben. Es gluckte ibm, einige faiferliche Corps in der Dachbarichaft aufzuheben, fleine Eroberungen ju machen, und fogar Salle ju überrumpeln. Alber die Unnaherung eines faiferlichen Beeres nothigte ihn balb, in aller Gilfertigfeit und nicht ohne Berluft den Rudweg nach Magdeburg ju nehmen. Gufav Adolph, obgleich ungufrieden über biefe Boreiligkeit, Schickte ibm in der Person Diet: riche von Kaltenberg einen erfahrnen Of: ficier, um bie Rriegsoperationen gu leiten, und dem Administrator mit feinem Rathe bengufteben. Eben diefen Falkenberg ernannte ber Magistrat jum Commandanten ber Stadt, fo lange biefer Krieg dauern wurde. Das Heer des Prinzen sah sich von Tag zu Tag durch den Zulauf aus den benachbarten Stadsten vergrößert, erhielt mehrere Vortheile über die kaiserlichen Regimenter, welche das gegen geschickt wurden, und konnte mehrere Monate einen kleinen Krieg mit vielem Glücke unterhalten.

Endlich naherte fich ber Graf von Pappenheim, nach beendigtem Buge gegen ben Bergog von Sachsen: Lauenburg, ber Stadt, vertrieb in furger Zeit die Truppen des 21d: ministrators aus allen umliegenden Ochan. gen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen, und schickte fich ernstlich an, bie Stadt einzuschließen. Bald nach ihm fam auch Tilly, forderte den Administrator in einem drohenden Schreiben auf, fich bem Restitutionsedift nicht langer zu widerseben, den Vefehlen des Raifers fich zu unterwer. fen, und Magdeburg ju übergeben. Untwort des Pringen war lebhaft und tuhn, und bestimmte den faiferlichen Feldherrn, ihm den Ernft der Waffen ju zeigen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldherrn von der Stadt abriesen, eine Zeit lang verzögert, und die Eisersucht der in seiner Abwesenheit commandirenden Generale verschafte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Am zosten März 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jeht an die Belagerung mit Eiser zu bestreiben.

In kurzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Falkenberg selbst haite die Bestatungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurück gezogen, und die Elbbrücke abwerfen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen schlte, die weitläuftige Festung mit den Vorzstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Vorstädte Sudenburg und Neustadt dem Feinde preis gegeben, der sie sogleich in die Alsche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging ben Schönebeck über die Elbe, um von der andern Seite die Stadt anzus greisen.

Die Befagung, burch die vorhergebenden Gefechte in den Hugenwerten geschwächt, belief sich nicht über 2000 Man Fusvelks und einige hundert Reiteren; eine fehr schwache Ungahl für eine fo große und noch bagu unres gelmäßige Reftung. Diefen Mangel gu ers feben, bewaffnete man die Burger; ein ver: zweifelter Musweg, ber großern Schaben an. richtete, als er verhutete. Die Burger, an fich felbst ichon febr mittelmäßige Goldaten, fturzten durch ihre Uneinigkeit die Stadt ins Berderben. Dem Mermern that es weh, daß man ihm allein alle Laften aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren bloß ftellte, wahrend ber Reiche feine Dienerschaft Schickte, und fich in feinem Sause gutlich that. Der Unwille brach zulest in ein allgemeines Murren aus; Gleichgultigkeit trat an die Stelle des Gifers, Ueberdruß und Rachlaffig. feit im Dienst an die Stelle ber machsamen Borficht. Diese Trennung der Gemuther, mit der fteigenden Noth verbunden, gab nach und nach einer fleinmuthigen leberlegung Daum, daß mehrere ichon anfingen, über die

Berwegenheit ihres Unternehmens aufge: schreckt zu werden, und vor der Allmacht bes Kaisers zu erbeben, gegen welchen man im Streit begriffen sey. Aber der Religions, sanatismus, die feurige Liebe der Freyheit, der unüberwindliche Widerwille gegen den katserlichen Namen, die wahrscheinliche Hoffnung eines nahen Entsahes, entfernten jeden Gestanken an Uebergabe; und so sehr man in allem andern getrennt seyn mochte, so einig war man, sich bis auss äußerste zu verthete digen.

Die Hoffnung der Belagerten, sich ente fetzt zu sehen, war auf die hochste Wahrscheine lichkeit gegründet. Sie wußten um die Beswaffnung des Leipziger Bundes, sie wußten um die Unnäherung Gustav Adolphs; beiden war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemärsche konnten den König von Schweden vor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grafen Tilly nicht unbeskannt, und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche Art es auch sehn möchte, von Magdeburg Meister zu machen. Schon hatte

er, ber Hebergabe wegen, einen Trompeter mit verschiedenen Ochreiben an den Udminis ftrator, Commandanten und Magistrat abges fendet, aber gur Untwort erhalten, daß man lieber fterben als fich ergeben murde. Ein lebhafter Ausfall der Burger zeigte ihm, daß ber Muth der Belagerten nichts weniger als ertaltet fen, und die Untunft bes Ronigs gu Potsbam, Die Streiferenen der Schweden felbft bis vor Berbft mußten ihn mit Unruhe, fo wie die Einwohner Magdeburgs mit den frohesten Soffnungen erfüllen. Ein zwenter Trompeter, den er an fie abschickte, und ber gemäßigtere Ton feiner Ochreibart bestärtte fie noch mehr in ihrer Zuversicht - aber nur, um fie in eine defto tiefere Gorglofigkeit ju fturgen.

Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approchen bis an den Stadtgraben vors gedrungen, und beschossen von den aufgewors fenen Batterien aufs heftigste Wall und Thurme. Ein Thurm wurde ganz eingestürzt, aber ohne den Angriff zu erleichtern, da er nicht in den Graben fiel, sondern sich seitwärts

an den Ball anlehnte. Des anhaltenden Bombardirens ungeachtet, hatte ber Ball nicht viel gelitten, und die Wirkung der Feuer: fugeln, welche die Stadt in Brand fecken follten, wurde durch vortreffliche Gegenanftal: ten vereitelt. Aber der Pulvervorrath der Belagerten war bald ju Ende, und bas Be: ichus der Restung borte nach und nach auf, den Belagerern ju antworten. Che neues Pulver bereitet mar, mußte Magdeburg ent: fest fenn, oder es war verloren. Jest war bie Soffnung in der Stadt aufs hochfte ges ftiegen, und mit heftiger Gehnfucht alle Blicke nach der Gegend hingefehrt, von welcher bie Schwedischen Sahnen weben follten. Guftav Adolph hielt fich nabe genug auf, um am dritten Tage vor Magdeburg zu fteben. Die Sicherheit fteigt mit der hoffnung, und alles tragt dazu ben, fie ju verftarten. 2m gten May fangt unerwartet die feindliche Rano. nade an ju ichweigen, von mehrern Battes rien werden die Stude abgeführt. Todte Stille im faiferlichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Rettung nabe fey.

Der größte Theil der Burger: und Soldatenwache verläßt fruh Morgens seinen Posten auf dem Wall, um endlich einmal nach langer Arbeit des sußen Schlafs sich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf, und ein entsehliches Erwachen!

Tilly hatte endlich der Soffnung entfagt, auf dem bisherigen Wege ber Belagerung fich noch vor Unfunft der Ochweden der Stadt bemeistern zu tonnen; er beschloß alfo, fein Lager aufzuheben, juvor aber noch einen Generalfturm ju magen. Die Ochwierigkeiten waren groß, da feine Brefche noch geschoffen, und die Festungswerke kaum beschäbigt waren. Aber der Kriegsrath, den er versammelte, er: flarte fich fur den Sturm, und ftuste fich das ben auf das Benfpiel von Mastricht, welche Stadt fruh Morgens, da Burger und Gol: daten fich gur Rube begeben, mit fturmender Sand überwältigt worden fey. In vier Orten augleich follte der Ungriff geschehen; die ganze Racht zwischen dem gten und Toten wurde mit ben nothigen Unstalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft, und erwartete, der 26:

rede-gemäß, früh um 5 Uhr das Zeichen mit den Kanonen. Dieses erfolgte, aber erst zwei Stunden später, indem Tilly, noch immer zweiselhaft wegen des Erfolgs, noch einmal den Kriegsrath versammelte. Pappenheim wurde beordert, auf die Neustädtisschen Werke den Angriff zu thun; ein abshängiger Wall und ein trockner, nicht allzu tieser Graben kamen ihm daben zu Statten. Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlassen, und die wenigen Zurückgebliebenen sesselle der Schlas. So wurde es diesem General nicht schwer, der Erste den Wall zu ersteigen.

Faltenberg, aufgeschreckt durch das Knalsten des Musketenfeuers, eilte von dem Nathehause, wo er eben beschäftigt war, den zweyten Trompeter des Tilly abzusertigen, mit einer zusammen gerafften Mannschaft nach dem Neustädtischen Thore, das der Feind schon überwältigt hatte. Hier zurück geschlagen, flog dieser tapfere General nach einer andern Seite, wo eine zweyte seindliche Parten

fcon im Begriff war, die Werke zu erfteigen. Umfonst ift fein Widerstand, ichon zu Unfang bes Gefechts ftrecken die feindlichen Rugeln ihn ju Boden. Das heftige Dusketenfeuer, das Larmen der Sturmglocken, das überhand nehmende Getofe machen endlich den erwachenden Burgern die drohende Gefahr bekannt. Eilfertig werfen sie sich in ihre Rleider, greifen jum Gewehr, fturgen in blinder Betäubung dem Feind entgegen. Noch war hoffnung übrig, ihn juruck ju treiben, aber der Commandant getodtet, fein Plan im Ungriff, feine Reiteren, in feine verwirrten Glieder einzubrechen, endlich fein Pulver mehr, das Feuer fortzuseten. Zwen andre Thore, bis jest noch unangegriffen, werden von Bertheidigern entbloßt, um der bringendern Roth in der Stadt ju begegnen. Schnell benuft der Feind die dadurch ent: standene Berwirrung, um auch diefe Poften anzugreifen. Der Widerstand ift lebhaft und hartnackig, bis endlich vier faiferliche Regimenter, des Walles Meifter, den Magde: burgern in den Rucken fallen, und fo ihre Niederlage vollenden. Ein tapferer Capitan, Namens Schmidt, der in dieser allgemeinen Verwirrung die Entschlossensten noch einmal gegen den Feind führt, und glücklich genug ist, ihn bis an das Thor zurück zu treiben, fällt tödtlich verwundet, Magdeburgs lette Hoffnung mit ihm. Alle Werte sind noch vor Mittag erobert, die Stadt in Feindes Händen.

Zwey Thore werden jest von den Stürmenden der Hauptarmee gedffnet, und Tilly läst einen Theil seines Fusvolks einmarsschieren. Es besett sogleich die Hauptstrassen, und das aufgepflanzte Geschüß scheucht alle Bürger in ihre Wohnungen, dort ihr Schicksal zu erwarten. Nicht lange läst man sie im Zweisel, zwey Worte des Grassen Tilly bestimmen Magdeburgs Geschick. Ein nur etwas menschlicher Feldherr würde solch en Truppen vergeblich Schonung ans besohlen haben; Tilly gab sich auch nicht die Mühe, es zu versuchen. Durch das Stillsschweigen seines Generals zum Herrn über das Leben aller Bürger gemacht, stürzte der

Soldat in das Innere der Häuser, um unsgebunden alle Begierden einer viehischen Seele zu kühlen. Vor manchem Deuts schen Ohre fand die slehende Unschuld Ersbarmen, keines vor dem tauben Grimm der Wallonen, aus Pappenheims Heer. Kaum hatte dieses Blutbad seinen Ansang genommen, als alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiterey und der Kroaten fürchterliche Banden gegen die unglückliche Stadt los gelassen wurden.

Die Würgescene sing jest an, für welche die Geschichte keine Sprache, und die Dichte kunst keinen Pinsel hat. Nicht die schuldz freye Kindheit, nicht das hülstose Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht, nicht Stand, nicht Schönheit, können die Wuth des Siezgers entwassnen. Frauen werden in den Armen ihrer Männer, Töchter zu den Füßen ihrer Bäter mishandelt, und das wehrlase Geschlecht hat bloß das Vorrecht, einer gezdoppelten Buth zum Opfer zu dienen. Reine noch so verborgene, keine noch so geheiligte

Statte fonnte vor der alles burchforschenden Sabsucht fichern. Dren und funfzig Frau: enspersonen fand man in einer Rirche ent: hauptet. Rroaten vergnügten fich, Rinder in die Flammen zu werfen - Pappenheims Wallonen, Sauglinge an den Bruften ihrer Mutter ju fpiefen. Ginige ligiftifche Offis ciere, von diefem graufenvollen Unblick em: port, unterstanden fich, ben Grafen Tilly ju erinnern, daß er dem Blutbad modte Einhalt thun laffen. "Kommt in einer Stunde wieder, war feine Untwort. 3ch werde dann feben, was ich thun werde; ber Goldat muß fur feine Gefahr und Ur. beit etwas haben." In ununterbrochener Buth dauerten diefe Grauel fort, bis end: lich Rauch und Flammen der Raubsucht Grangen festen. Um die Bermirrung gu vermehren, und den Biderftand der Burger ju brechen, hatte man gleich Unfange an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Jest erhob fich ein Sturmwind, der die glam: men mit reißender Ochnelligfeit burch die gange Stadt verbreitete, und ben Brand

allgemein machte. Fürchterlich war das Gedrange durch Qualm und Leichen, durch gejuctte Ochwerter, burch fturgende Trummer, durch das ftromende Blut. Die Utmofphare tochte, und die unerträgliche Glut zwang endlich felbst diefe Wurger, fich in das Lager ju fluchten. In weniger als zwolf Stunden lag biefe volfreiche, feste, große Stadt, eine der schönsten Deutschlands, in der Usche, awey Rirchen und einige Sutten ausgenom: men. Der Udminiftrator, Christian Wilhelm, ward mit dren Burgermeiftern nach vielen empfangenen Wunden gefangen; viele tapfere Officiere und Magistrate hatten fechtend einen beneideten Tod gefunden. Bier hundert ber reichsten Burger entriß die Sabsucht ber Officiere dem Tod, um ein theures Lofegeld von ihnen ju erpressen. Roch bagu maren es meiftens Officiere der Lique, welche diefe Menschlichkeit zeigten, und die blinde Mord: begier der kaiferlichen Goldaten ließ fie als rettende Engel betrachten.

Raum hatte fich die Buth des Brandest gemindert, als die kaiferlichen Schaaren mit

erneuertem Sunger gurud fehrten, um unter Schutt und Ufche ihren Raub aufzumuhlen. Manche erstickte der Dampf; viele machten große Beute, da die Burger ihr Beftes in die Reller geflüchtet hatten. Um 13ten Dai erfchien endlich Tilly felbft in ber Stadt, nachdem die Sauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauberhaft grafe lich, emporend war die Scene, welche fich jest der Menschlichkeit darftellte! Lebende, die unter den Leichen hervor frochen, herum irrende Rinder, die mit herggerschneidendem Gefdrey ibre Eltern fuchten, Cauglinge, die an den todten Bruften ihrer Matter faugten! Dehr als 6000 Leichen mußte man in die Elbe werfen, um die Gaffen zu raumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Reuer verzehrt; die gange Bahl der Getodteten wird auf 30,000 angegeben.

Der Einzug bes Generals, welcher am 14ten erfolgte, machte der Plunderung ein Ende, und was bis dahin gerettet war, blieb leben. Gegen 1000 Menschen wurden aus

der Domfirche gezogen, wo fie dren Tage und awen Rachte in beständiger Todesfurcht und ohne Dahrung jugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Pardon ankundigen, und Brod unter fle vertheilen. Den Tag darauf ward in die: fer Domtirche fenerliche Deffe gehalten, und unter Abfeurung der Ranonen das Te Deum angestimmt. Der faiferliche General burch. ritt die Straffen, um als Augenzeuge feinem Berrn berichten ju tonnen, daß feit Eroja's und Jerusalems Zerftorung fein solcher Sieg gefehen worden fen. Und in diefem Borgeben war nichts lebertriebenes, wenn man die Große, den Wohlstand und die Wichtigfeit der Stadt, welche unterging, mit der Wuth ihrer Berftorer jufammen benft.

Das Gerücht von Magdeburgs grausen: vollem Schicksal verbreitete Frohlocken durch das katholische, Entsehen und Furcht durch das ganze protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagten allgemein den König von Schweden an, der, so nahe und so mächtig, diese bundesverwandte Stadt hulflos gelassen hatte. Auch der Billigste fand diese Unthätigkeit des Königs unerklärs bar, und Gustav Adolph, um nicht unwies derbringlich die Herzen des Volks zu verlieren, zu dessen Befreyung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schußschrift die Gründe seines Betragens der Welt vorszulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen, und am ibten April erobert, als er die Gefahr vernahm, in welcher Magdeburg fcwebte. Sogleich ward fein Entschluß gefaßt, biefe bedrangte Stadt ju befregen, und er feste fich deswegen mit feiner gangen Reiteren und gehn Regimentern Rufvolt nach ber Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher fich Diefer Ronig auf Deutschem Boben befand, machte ihm zum unverbruchlichen Rlugheits. gefehe, feinen Schritt vorwarts ju thun, ohne den Rucken fren zu haben. Mit der mißtrauifdten Behutsamkeit mußte er ein Land durche giehen, wo er von zwendeutigen Freunden und machtigen offenbaren Feinden umgeben mar, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von

feinem Ronigreich abschneiden fonnte. Der Churfurft von Brandenburg hatte vormals fcon feine Festung Ruftrin den fluchtigen Rais ferlichen aufgethan, und den nacheilenden Schweden verschlossen. Gollte Guftav jest gegen Tilly verunglucken, fo konnte eben Diefer Churfurft den Raiferlichen feine Festun: gen offnen, und dann war der Ronig, Reinde por fich und hinter fich, ohne Rettung verlo: ren. Diesem Zufall ben gegenwartiger Unter: nehmung nicht ausgesett ju fenn, verlangte er, ehe er fich ju der Befregung Magdeburgs aufmachte, daß ihm von dem Churfurften die beiben Restungen Ruftrin und Gpandau ein: geraumt wurden, bis er Magdeburg in Frenheit geseht hatte.

Nichts schien gerechter zu seyn, als diese Forderung. Der große Dienst, welchen Gusstav Adolph dem Churfürsten kürzlich erst durch Bertreibung der Kaiserlichen aus den Brandenburgischen Landen geleistet, schien ihm ein Recht an seine Dankbarkeit, das bisherige Betragen der Schweden in Deutschland einen S. d. 30jähr. Kr. I.

Unforuch auf fein Vertrauen ju geben. Aber burch Uebergabe feiner Restungen machte ber Churfurft den Ronig von Schweden gewiffer Magen jum herrn feines Landes, nicht gu gedenken, daß er eben dadurch jugleich mit dem Raifer brad, und feine Staaten der gans gen funftigen Rache ber taiferlichen Beere bloß ftellte. Georg Wilhelm tampfte lange Beit einen graufamen Rampf mit fich felbft, aber Rleinmuth und Eigennus ichienen endlich die Oberhand ju gewinnen. Ungerührt von Magdeburgs Schickfal, falt gegen Religion und Deutsche Frenheit, fah er nichts als feine eigene Gefahr, und diefe Beforglichkeit murbe durch feinen Minifter von Odwarzenberg, ber einen heimlichen Gold von dem Raifer jog, aufs hochfte getrieben. Unterdeffen naberten fich die Schwedischen Truppen Berlin, und. ber Konig nahm bey dem Churfurften feine Bohnung. 216 er die furchtsame Bedenfliche feit diefes Pringen wahrnahm, fonnte er fich des Unwillens nicht enthalten. "Dein Deg geht auf Magbeburg, fagte er, nicht mir, fondern den Evangelischen jum Beften. Will

niemand mir benfteben, fo nehme ich fogleich meinen Rudweg, biete bem Raifer einen Bergleich an, und giebe wieder nach Stock: bolm. Ich bin gewiß, der Raifer foll einen Frieden mit mir eingeben, wie ich ibn immer nur verlangen fann - aber geht Magdeburg verloren, und ift der Raiser der Furcht vor mir erft entledigt, fo febet ju, wie es euch ergeben wird." Diefe ju rechter Zeit bingeworfene Drohung, vielleicht auch der Blick auf die Odwedische Urmee, welche machtig genug war, dem Ronige durch Gewalt gu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Gute verweigerte, brachte endlich den Chur: furften zum Entschluß, Spandau in feine Sande zu übergeben.

Nun standen dem König zwey Wege nach Magdeburg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch feindliche Truppen führte, die ihm den Uebersgang über die Elbe streitig machen konnten. Der andere gegen Mittag, ging über Dessau oder Wittenberg, wo er Brücken fand, die

Elbe zu passieren, und aus Sachsen Lebense mittel ziehen konnte. Aber dieß konnte ohne Einwilligung des Churfursten von Sachsen nicht geschehen, in welchen Gustav ein gegrünz detes Mistrauen setze. Ehe er sich also in Marsch setze, ließ er diesen Prinzen um einen freyen Durchzug, und um das Nothige für seine Truppen gegen baare Bezahlung ersuchen. Sein Verlangen wurde ihm abgeschlagen, und keine Vorstellung konnte den Churfürsten bewes gen, seinem Neutralitätssystem zu entsagen. Indem man noch im Streit darüber begriffen war, kam die Nachricht von Magdeburgs ente sesslichem Schicksal.

Tilly verkündigte sie mit dem Tone eines Siegers allen protestantischen Fürsten, und verlor keinen Augenblick, den allgemeinen Schrecken auß beste zu benuten. Das Unsfehen des Kaisers, durch die bisherigen Pros gressen Gustavs merklich herunter gebracht, erhob sich furchtbarer als je nach diesem entscheidenden Borgang, und schnell offenbarte sich diese Beränderung in der gebieterischen Sprache, welche er gegen die protestantischen

Reichsftande führte. Die Ochluffe bes Leipe giger Bundes murden durch einen Machtspruch vernichtet, der Bund felbst durch ein taiferlis des Defret aufgehoben, allen widersetlichen Standen Magdeburgs Schicksal angedroht. Als Wollzieher Diefes kaiferlichen Schluffes, ließ Tilly fogleich Truppen gegen den Bifchof von Bremen marschieren, der ein Mitglied bes Leivziger Bundes mar, und Goldaten geworben hatte. Der in Kurcht gefeste Die schof übergab die lettern fogleich in die Bande bes Tilly, und unterzeichnete die Raffation ber Leipziger Schluffe. Gine faiferliche Urmee, welche unter dem Commando des Grafen von Fürstenberg zu eben der Zeit aus Stalien zuruck tam, verfuhr auf gleiche Urt gegen ben Administrator von Wirtemberg. Der Bergog mußte sich dem Restitutionsedift und allen Defreten des Raifers unterwerfen, ja noch außerdem ju Unterhaltung der faiferlichen Truppen einen monatlichen Geldbeytrag von 100,000 Thalern erlegen. Aehnliche Lasten wurden der Stadt Ulm und Rurnberg, bem gangen Frankischen und Schwäbischen Rreife

auferlegt. Schrecklich mar die Band bes Rais fers über Deutschland. Die fcnelle lebermacht, welche er durch diefen Borfall erlangte, mehr scheinbar als in ber Birflichkeit gegrundet, führte ihn über die Grangen der bisherigen Maßigung hinmeg, und verleitete ihn gu einem gewaltsamen übereilten Berfahren, welches endlich die Unentschloffenheit der Dent ichen Fürsten jum Bortheil Guftav Adolphs besiegte. Go unglucklich alfo die nachsten Role gen von Magdeburgs Untergang fur die Dro. testanten auch fenn mochten, fo mohlthatig waren die fpatern. Die erftere Ueberrafdung machte bald einem thatigen Unwillen Dlas, Die Verzweiflung gab Rrafte, und Die Deuts fche Frenheit erhob fich aus Magdeburgs Afche.

Unter den Fürsten des Leipziger Bundes waren der Churfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen bep weitem am meisten zu fürchten, und die Herrschaft des Kaisers war in diesen Gegenden nicht befestigt, so lange er diese beiden nicht entwassnet sah. Gegen den Landgrasen richtete Tilly seine Wassen zuerst, und brach unmittelbar von Magdeburg

nach Thuringen auf. Die Gachfifch . Erneftis nischen und Schwarzburgischen Lande wurden auf diefem Buge außerft gemißhandelt, Frans tenhaufen, felbst unter den Augen des Tilln, von feinen Goldaten ungestraft geplundert und in die Afche gelegt; schrecklich mußte der une gluckliche Landmann dafür buffen, daß fein Landesherr die Schweden begunftigte. Erfurt, ber Schluffel zwifchen Sachfen und Franken, wurde mit einer Belagerung bedroht, wovon es fich aber durch eine frenwillige Lieferung von Proviant und eine Geldsumme los faufte. Bon da schickte Tilly feinen Abgefandten an ben Landgrafen von Raffel, mit der Fordes rung, ungefaumt feine Truppen ju entlaffen, bem Leipziger Bund zu entfagen, kaiferliche Regimenter in fein Land und feine Festungen aufzunehmen, Contributionen zu entrichten, und fich entweder als Freund oder Feind gu erflaren. Go mußte fich ein Deutscher Reichs. fürst von einem faiferlichen Diener behandelt feben. Aber diefe ausschweifende Forderung befam ein furchtbares Gewicht durch die Beeresmacht, von der fie begleitet wurde, und

das noch frifche Undenken von Magdeburgs ichauderhaftem Schicffal mußte den Dachdruck beffelben vergrößern. Um fo mehr Lob ver: bient die Unerschrockenheit, mit welcher ber Landgraf diefen Untrag beantwortete: "Fremde Soldaten in feine Festungen und in feine Diefibeng aufzunehmen, fen er gang und gar nicht gefonnen. - Seine Truppen brauche er felbit - Gegen einen Ungriff wurde er fich ju vertheidigen wiffen. Sehlte es dem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, fo mochte er nur nach Munchen aufbrechen, wo Borrath an beiden fey." Der Ginbruch zweger faifer. lichen Schaaren in Beffen war die nachfte Folge diefer herausfordernden Untwort; aber ber Landgraf wußte ihnen fo gut zu begegnen, bag nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Rachdem aber Tilly felbft im Begriff fand, ihnen mit feiner gangen Dacht nachzufolgen, fo wurde bas ungluckliche Land fur die Stand. haftigteit feines Furften theuer genug haben buffen muffen, wenn nicht die Bewegungen bes Ronigs von Schweden diesen General noch ju rechter Zeit juruck gerufen hatten.

Guffav Adolph hatte den Untergang Mag. beburas mit bem empfindlichften Ochmers er. fahren, ber baburch vergrößert wurde, daß Georg Wilhelm nun, dem Bertrage gemäß, bie Keftung Spandau guruck verlangte. Der Berluft von Magdeburg hatte die Grunde, um berentwillen dem Ronig der Befit diefer Festung fo wichtig war, eber vermehrt als vermindert; und je naber die Rothwendigkeit einer entscheidenden Schlacht zwischen ihm und Tilly heranrückte, defto schwerer ward es ibm, der einzigen Zuflucht zu entfagen, welche nach einem unglücklichen Ausgange für ihn abrig war. Nachdem er Borftellungen und Bitten ben dem Churfürsten von Brandenburg fruchtlos erschöpft hatte, und die Kaltsinnige feit deffelben vielmehr mit jedem Tage ftieg. fo fchickte er endlich feinem Commandanten den Befehl ju, Spandau ju raumen, erklarte aber jugleich, daß von demfelben Tage an der Churfurft als Feind behandelt werden follte.

Dieser Erklärung Nachdruck zu geben, erschien er mit seiner ganzen Urmee vor Verlin.

"Ich will nicht schlechter behandelt fenn, als bie Generale des Raifers, antwortete er den Abgefandten, die der bestürzte Churfurft in fein Lager Schickte. Euer Berr hat fie in feine Staaten aufgenommen, mit allen Bedurfnif: fen verforgt, ihnen alle Plate, welche fie nur wollten, übergeben, und durch alle diefe Ge: fälligkeiten nicht erhalten konnen, baß fe menfchlicher mit feinem Bolte verfahren maren. Alles was ich von ihm verlange, ift Sicher. beit, eine maßige Geldfumme, und Brot far meine Truppen; dagegen verspreche ich ihm, feine Staaten gu beschuten, und den Rrieg von ihm zu entfernen. Huf biefen Duntten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, ber Churfurft, entschließe fich eilends, ob er mich jum Freunde haben, oder feine Saupte ftadt geplundert feben will." Diefer entichlofe fene Ton machte Gindruck, und die Richtung ber Ranonen gegen die Stadt bestegte alle Zweifel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Alliang unterzeichnet, in welcher fich der Churfurft zu einer monatlichen Zahlung von 30,000 Thalern verstand, Spandau in

den Handen des Königs ließ, und sich anheisschig machte, auch Kustrin seinen Truppen zu allen Zeiten zu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Verbindung des Chursürsten von Brandenburg mit den Schweden fand in Wien keine bessere Aufnahme, als der ähnliche Entschluß des Herzogs von Pommern vormals gefunden hatte; aber der ungünstige Wechsel des Glücks, den seine Wassen bald nachher erfuhren, erlaubte dem Kaiser nicht, seine Empfindlichkeit anders als durch Worte zu zeigen.

Das Bergnügen des Königs über diefe glückliche Begebenheit wurde bald durch die ans genehme Bothschaft vergrößert, daß Greifs. walde, der einzige feste Platz, den die Rais serlichen noch in Pommern besaßen, überges gangen, und nunmehr das ganze Land von diesen schlimmen Feinden gereinigt sey. Er erschien selbst wieder in diesem Herzogthum, und genoß das entzückende Schauspiel der allegemeinen Bolksfreude, deren Schöpfer er war. Ein Jahr war jetzt verstrichen, daß Gustav Deutschland betreten hatte, und diese Beges

benheit wurde in bem gangen Bergogthume Dommern burch ein allgemeines Dantfest ge: feiert. Rury vorher hatte ihn der Cyar von Mostan durch Gefandte begruffen, feine Freundschaft erneuern, und fogar Gulfstrup: pen antragen laffen. Bu biefen friedfertigen Besinnungen ber Ruffen durfte er fich um fo mehr Glud munichen, je wichtiger es ibm war, ben dem gefahrvollen Rriege, dem er entgegen ging, burch feinen feindseligen Dache bar beunruhiget ju werden. Richt lange barauf landete die Konigin Maria Eleonora, feine Gemablin, mit einer Berftartung von acht taufend Schweden in Pommern; und die Un: funft von feche taufend Englandern unter der Unführung bes Marquis von Samilton barf um fo weniger übergangen werden, ba ihre Unfunft alles ift, was die Geschichte von ben Thaten der Englander in dem brengigjahrte gen Rriege ju berichten hat.

Pappenheim behauptete wahrend des Thus ringischen Zugs des Tilly das Magdeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern konnen, baf die Schweden nicht mehrmalen bie Elbe paffirten, einige faiferliche Detaschements nie. Derhieben, und mehrere Plage in Befis nahmen. Er felbft, von der Unnaherung des Ronigs geangstigt, rief ben Grafen Tilly auf das dringenofte juruck, und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Marschen nach Magde. burg umzukehren. Tilly nahm fein Lager bieffeits des Fluffes zu Bolmirftadt; Guffav Adolph hatte bas feinige auf eben Diefer Seite ben Werben unweit dem Ginfluß der Savel in die Elbe bezogen. Gleich feine Ankunft in diefen Gegenden verkundigte bem Tilly nichts Gutes. Die Ochweden gerftreu. ten bren feiner Regimenter, welche entfernt von der Sauptarmee in Dorfern postirt fans den, nahmen die eine Salfte ihrer Bagage hinweg, und verbrannten die übrige. Umfonft naherte fich Tilly mit feiner Urmee auf einen Ranonenschuß weit bem Lager des Ronigs. um ihm eine Schlacht anzubieten; Buffav, um die Salfte schwächer als Tilly, vermied fie mit Beisheit; fein Lager war ju feft, um dem Feind einen gewaltsamen Angriff ju erlauben. Es blieb bey einer bloßen Kanonade und einigen Scharmüßeln, in welchen allen die Schweden die Oberhand behielten. Auf seinem Rückzuge nach Wolmirstädt verminderte sich die Armee des Tilly durch häufige Deferstionen. Seit dem Blutbade zu Magdeburg floh ihn das Glück.

Defto ununterbrochener begleitete es von nun an den Ronig von Schweden. Bahrend er ju Berben im Lager fand, wurde bas gange Meklenburg, bis auf wenige Plate, burch feinen General Tott und den Bergog Adolph Friedrich erobert, und er genog die tonigliche Luft, beide Bergoge in ihre Staaten wieder einzuseben. Er reifte felbft nach Guftrow, wo bie Einsehung vor fich ging, um durch feine Gegenwart den Glang diefer Sandlung ju erheben. Bon beiden Bergogen murde, ihren Erretter in der Mitte, und ein glangendes Befolge von Furften um fich ber, ein festlicher Einzug gehalten, den die Freude ber Unterthanen ju dem ruhrendften Fefte machte. Bald nach feiner Buruckfunft nach Werben erfchien

ber Landgraf von Seffenkaffel in feinem Lager, um ein enges Bundniß auf Bertheidigung und Ungriff mit ihm zu fchließen; ber erfte regies rende Fürst in Deutschland, der sich von frenen Stucken und öffentlich gegen ben Raifer erklarte, aber auch burch die triftigften Grunde dazu aufgefordert mar. Landaraf Wilhelm machte fich verbindlich, den Reinden bes Konigs als feinen eigenen zu begegnen, ibm feine Stadte und fein ganges Lager aufzuthun, Proviant, und alles Nothwendige gu liefern. Dagegen erklarte fich ber Ronig gu feinem Freunde und Beschüßer, und versvrach. feinen Frieden einzugehen, ohne dem Land. grafen vollige Genugthuung von dem Raifer verschafft zu haben. Beide Theile hielten red. lich Wort. Beffenkaffel beharrte in diefem langen Rriege ben der Schwedischen Illians bis and Ende, und es hatte Urfache, fich im Beftphalischen Frieden der Ochwedischen Freundschaft ju ruhmen.

Tilly, dem diefer fuhne Schritt des Land. grafen nicht lange verborgen blieb, schickte ben

Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn, zugleich versuchte er, die Hessischen Unsterthanen durch aufrührerische Briefe gegen thren Herrn zu emporen. Seine Briefe fruchteten eben so wenig, als seine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitenfelder Schlacht sehr zur Unzeit fehlten — und die Hessischen Landstände konnten keinen Augeneblick zweiselhaft seyn, ob sie den Beschüßer ihres Eigenthums dem Räuber desselben vorzziehen sollten.

Alber weit mehr als Hessenkassel beunrus higte den kaiserlichen General die zweydeutige Gesinnung des Churfürsten von Sachsen, der, des kaiserlichen Verbots ungeachtet, seine Russtungen fortsehte, und den Leipziger Bund aufrecht hielt. Jeht, in dieser Nähe des Königs von Schweden, da es in kurzer Zeit zu einer entscheidenden Schlacht kommen mußte, schien es ihm äußerst bedenklich, Chursachsen in Wassen stehen zu lassen, jeden Augenblick bereit, sich für den Feind zu erklären. Sben hatte sich Tilly mit 25000 Mann alter Truppen verstärkt, welche ihm Fürstenberg zusührte,

und, voll Zuverficht auf feine Macht, glaubte er den Churfurften entweder durch das bloge Schrecken feiner Untunft entwaffnen, oder doch ohne Dube überwinden zu konnen. Che er aber fein Lager ben Wolmirstadt ver: ließ, forderte er ihn burch eine eigne Befandtichaft auf, fein Land den kaiferlichen Truppen gu offnen, feine eigenen gu entlaf: fen, oder mit der kaiferlichen Urmee zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit ihr ben Konig von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er brachte ibm in Erinnerung. daß Churfachsen bisher unter allen Deuts fden Landern am meiften geschont worden fen, und bedrohte ihn im Weigerungsfalle mit der schrecklichften Berheerung.

Tilly hatte zu diesem gebieterischen Untrag den ungunstigsten Zeitpunkt gewählt. Die Mißhandlungen seiner Religions, und Bundesverwandten, Magdeburgs Zerstörung, die Ausschweifungen der Kaiserlichen in der Lausst, alles kam zusammen, den Chursürsten gegen den Kaiser zu entrüsten. Gustav G. d. 30jähr. Kr. I,

Abolphe Dabe, wie wenig Recht er auch an ben Schut Diefes Rurften haben mochte, be: lebte ihn mit Muth. Er verbat fich Die faiferlichen Ginguartierungen, und erflarte feinen ftandhaften Entschluß, in Ruftung gu bleiben. "Co fehr es ihm auch auffallen muffe, (feste er hingu) die faiferliche Urmee ju einer Zeit gegen feine Lande im Unmarich ju feben, wo diefe Urmee genug ju thun batte, den Ronig von Ochweden ju verfol. gen, fo erwarte er bennoch nicht, anstatt der versprochenen und wohlverdienten Beloh: nungen mit Undant und mit dem Duin feis nes Landes bezahlt zu werben." Den 26: gefandten des Tilly, welche prachtig bewirthet wurden, gab er eine noch verständlichere Untwort auf den Weg. "Meine Berren, fagte er, ich febe wohl, daß man gefonnen ift, bas lange gesparte Sachfische Con: fett endlich auch auf die Tafel zu feben. Aber man pflegt daben allerlen Ruffe und Schaueffen aufzutragen, die hart ju beißen find, und feben Gie Gich wohl vor, bag Gie Sich die Bahne nicht daran ausbeißen."

Rest brach Tilly aus feinem Lager auf, ruckte vor bis nach Salle unter fürchterlichen Berheerungen, und ließ von hier aus feinen Untrag an den Churfurften in noch deingenberm und drohenderm Tone erneuern. Erins nert man fich der gangen bisherigen Denfungsart diefes Furften, der durch eigne Reigung und durch die Eingebungen feiner bestochenen Minister dem Interesse des Rais fers, felbst auf Untoften feiner heiligften Pflichten, ergeben war, ben man bisher mit fo geringem Hufwand von Runft in Unthas tigfeit erhalten, fo muß man über die Berblendung des Raifers oder feiner Minister erstaunen, ihrer bisherigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen, und durch ein gewaltthätiges Verfahren diefen fo leicht zu lenkenden gurften aufs außerfte zu bringen. Oder war eben diefes die Absicht bes Tilly? War es ihm darum zu thun, einen zwendeutigen Freund in einen offenba: ren Feind zu verwandeln, um dadurch der Schonung überhoben zu fenn, welche der geheime Befehl des Raifers ihm bisher gegen

Die Lander dieses Fürsten aufgelegt hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Kaisers, den Churfürsten zu einem feindseligen Schritt zu reißen, um seiner Verbindlichkeit dadurch quitt zu seyn, und eine beschwerliche Rechenung mit guter Art zerreißen zu können? So müßte man nicht weniger über den verzwegenen Uebermuth des Tilly erstaunen, der kein Vedenken trug, im Angesicht eines surchtsbaren Feindes sich einen neuen zu machen, und über die Sorglosisseit eben dieses Feldsherrn, die Vereinigung beider ohne Wideresstand zu gestatten.

Johann Georg, durch den Eintritt des Tilly in seine Staaten zur Verzweiflung gezbracht, warf sich, nicht ohne großes Widers streben, dem König von Schweden in die Urme.

Gleich nach Abfertigung ber ersten Gesfandtschaft des Tilly hatte er seinen Feldmarsschall von Arnheim aufs eilfertigste in Gusstavs Lager gesendet, diesen lange vernach: lässigten Monarchen um schleunige Hulfe ans

jugehn. Der Konig verbarg die innere Bu: friedenheit, welche ihm diefe fehnlich ge: wünschte Entwickelung gewährte. "Mir thut es leid um den Churfurften, gab er dem Abgefandten mit verstelltem Raltfinn gur Unt: wort. Satte er meine wiederholten Borftel: lungen geachtet, fo wurde fein Land feinen Keind gefehen haben, und auch Magdeburg wurde noch siehen. Jest, da die hochste Noth ihm feinen andern Husweg mehr übrig lagt, jest wendet man fich an den Ronig von Schweden. Aber melden Gie ihm, daß ich weit entfernt fen, um des Churfurften von Sachsen willen mich und meine Bun: besgenoffen ins Berderben zu fturgen. Und wer leiftet mir fur die Treue eines Pringen Bewähr, deffen Minifter in Defterreichischem Solde feben, und der mich verlaffen wird; fobald ihm der Raifer schmeichelt, und feine Urmee von den Grangen guruck gieht? Tilly hat feitdem durch eine ansehnliche Berftarkung fein heer vergroßert, welches mich aber nicht hindern foll, ihm berghaft entgegen zu geben, fobald ich nur meinen Rucken gedeckt weiß."

Der Sachsische Minister wußte auf diese Vorwürfe nichts zu antworten, als daß es am besten gethan sey, geschehene Dinge in Vergessenheit zu begraben. Er drang in den König, sich über die Bedingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu Hülfe kommen wollte, und verbürgte sich im voraus für die Gewährung derselben. "Ich verlange, erwies derte Gustav, daß mir der Churfürst die Festung Wittenberg einräume, mir seinen ältessten Prinzen als Geißel übergebe, meinen Truppen einen dreymonatlichen Sold auszahle und mir die Verräther in seinem Minissterium ausliesere. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Venstand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg," rief der Chursfürst, als ihm diese Untwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das Schwesdische Lager zurück: "Nicht bloß Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Seißel übergeben; und, wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm

darbieten. Gilen Sie zurück und fagen ihm, daß ich bereit fey, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliefern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen, und Leben und Vermögen an die gute Sache zu sehen."

Der König hatte die neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mißtrauen, sagte er, welches man in mich sehte, als ich Magdeburg zu Hülse kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jehige Vertrauen des Chursürsten verdient, daß ich es erwiedre. Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für die se Ausgabe schadlos zu halten."

Gleich nach geschlossener Allianz, ging der König über die Elbe, und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit den Sachsen. Unstatt diese Bereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leipzig vorgerückt, welches er aufforderte, kaiz serliche Besahung einzunehmen. In Hoff-

nung eines fchleunigen Entfages machte ber Rommandant, Sans von der Pforta, Unftalt fich zu vertheidigen, und ließ zu dem Ende bie Sallische Borftadt in die Miche legen. Aber der ichlechte Buftand der Restungswerke machte ben Widerfrand vergeblich, und ichon am zwen: ten Tage wurden die Thore geoffnet. Im Saufe eines Todtengrabers, dem einzigen, melches in der Sallischen Borftadt fteben geblieben war, hatte Tilly fein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Kapitulation, und bier wurde auch der Angriff des Konigs von Schweden beichloffen. Benm Unblick ber ab. gemahlten Schadel und Gebeine, mit benen der Befiger fein Saus gefdmudt hatte, ents farbte fich Tilly. Leivzig erfuhr eine über alle Erwartung anabige Behandfung.

Unterdessen wurde ju Torgan von bem Konig von Schweden und dem Churfürsten von Sachsen, im Bepseyn des Churfürsten von Brandenburg, großer Kriegsrath gehalten. Eine Entschließung sollte jest gefaßt werden, welche das Schickfal Deutschlands

und ber evangelischen Religion, bas Gluck vieler Bolfer und das Loos ihrer Kurften un: widerruflich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die auch die Bruft des Belden vor jeder großen Entscheidung beklemmt, schien jest die Seele Guftav Adolphs in einem Mu: genblick ju umwolten. "Wenn wir uns jest ju einer Schlacht entschließen, fagte er, fo fieht nicht weniger als eine Rrone und zwey Churhute auf dem Spiele. Das Gluck ift wandelbar, und der unerforschliche Rathschluß bes himmels tann, unfrer Gunden megen, dem Feinde den Sieg verleihen. 3mar mochte meine Rrone, wenn sie meine Urmee und mich felbft auch verlore, noch eine Schange jum Beften haben. Beit entlegen, burch eine ansehnliche Flotte beschüht, in ihren Gran: gen wohl verwahrt, und durch ein ftreitbares Bolt vertheidigt, murde fie wenigstens vor bem Mergften gefichert fenn. Wo aber Rettung für euch, denen der Feind auf dem Nacken liegt, wenn das Treffen verunglucken follte?"

Gustav Adolph zeigte das bescheidene Miß: trauen eines helden, den das Bewußtseyn feiner Starte gegen bie Grofe ber Gefahr nicht verblendet; Johann Georg die Buver: ficht eines Odwachen, ber einen Belben an feiner Seite weiß. Boll Ungeduld, feine Lande von zwey beschwerlichen Urmeen bald: moglichft befreyt ju feben, brannte er nach einer Schlacht, in welcher feine alten Lorbern fur ibn zu verlieren maren. Er wollte mit feinen Sachfen allein gegen Leipzig vorrucken, und mit Tilly fchlagen. Endlich trat Guftav Adolph feiner Mennung ben, und beschloffen war es, ohne Aufichub den Reind anzugreifen, ehe er die Berftarkungen, welche die Generale Altringer und Tiefenbach ihm guführten, an fich gezogen hatte. Die vereinigte Ochwedifche Sadfifche Urmee feste über die Mulda: der Churfurft von Brandenburg reifte wieder in fein Land.

Früh Morgens am 7ten September 1631 bekamen die feindlichen Armeen einander zu Gesichte. Tilly, entschlossen, die herben eilens den Hülfstruppen zu erwarten, nachdem er versäumt hatte, die Sächsische Armee vor ihrer

Bereinigung mit den Schweden niederzuwer: fen, hatte ohnweit Leipzig ein festes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen fonnte, ju feiner Schlacht gezwungen zu werden. Das ungestume Unhalten Pappenheims vermochte ihn endlich doch, fobald die feindlichen Urmeen im Unjug begriffen waren, feine Stellung ju verandern, und fich linker Sand gegen bie Bugel hin ju gieben, welche fich vom Dorfe Wahren bis nach Lindenthal erheben. Um Buß diefer Unhohen war feine Urmee in einer einzigen Linie ausgebreitet; feine Artil. lerie, auf den Sugeln vertheilt, konnte die gange große Cbene von Breitenfeld beftreichen. Bon daher naherte fich in zwen Colonnen, Die Schwedisch : Sachfische Urmee, und hatte ben Dodelwis, einem vor der Tillnichen Fronte liegenden Dorfe, die Lober zu passieren. Um ihr den Uebergang über diefen Bach zu erschwe: ren, wurde Pappenheim mit 2000 Ruraffiers gegen fie beordert, doch erft nach langem Die berftreben des Tilly, und mit dem ausdrückli: chen Befehl, ja teine Schlacht anzufangen. Diefes Berboths ungeachtet wurde Pappenheim

mit dem Schwedischen Vortrabe handgemein, aber nach einem kurzen Widerstand zum Ruckzug genothigt. Um den Feind aufzuhalten,
steckte er Podelwiß in Brand, welches jedoch
die beiden Armeen nicht hinderte, vorzurücken,
und ihre Schlachtordnung zu machen.

Jur Rechten stellten sich bie Schweben, in zwey Treffen abgetheilt, das Fußvolk in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen, und, ohne die Ordnung zu stören, der schnellesten Wendungen fähig waren; die Reiterey auf den Flügeln, auf ähnzliche Urt in kleine Schwadronen abgesondert, und durch mehrere Hausen Musketiers untersbrochen, welche ihre schwache Unzahl verberz gen, und die feindlichen Reiter herunter schies sen sollten. In der Mitte kommandirte der Oberste Teufel, auf dem linken Flügel Gustav Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grasen Pappenheim gegenüber.

Die Sachfen ftanden burch einen breiten Zwischenraum von den Schweden getrennt;

eine Veranstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtfertigte, Den Plan der Schlach's
ordnung hatte der Churfürst selbst mit seinem Feldmarschall entworfen, und der König sich
bloß begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgfälz
tig, schien es, wollte er die Schwedische Tas
pferkeit von der Sächsischen absondern, und
das Glück vermengte sie nicht.

Unter den Unboben gegen Abend breitete fich ber Feind aus in einer langen unüberfeh: baren Linie, welche weit genug reichte, das Schwedische heer zu überflügeln; das Fugvolt in große Bataillons abgetheilt, die Reiteren in eben fo große unbehulfliche Ochwadronen. Sein Geschut hatte er hinter fich auf den Uns hohen, und fo fand er unter dem Gebieth feiner eigenen Rugeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus diefer Stellung bes Geschüßes, wenn anders diefer gangen Nachricht zu trauen ift, follte man bennahe schließen, daß Tilly's Absicht vielmehr gewesen fen, ben Feind zu erwarten, als angus greifen, da diefe Unordnung es ihm unmoge lich machte, in die feindlichen Glieder einzu.

brechen, ohne sich in das Tener seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst beschligte das Mittel, Pappenheim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstenberg. Sammtsliche Truppen des Kaisers und der Ligue bestrugen an diesem Tage nicht über 34 bis 35,000 Mann; von gleicher Stärke war die vereinigte Urmee der Schweden und Sachsen.

Aber ware auch eine Million ber andern gegenüber gestanden — es hatte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidender machen können. Die fer Tag war es, um dessentwillen Gustav das Baltische Meer durchsschiffte, auf entlegener Erde der Gesahr nachsjagte, Krone und Leben dem untreuen Glück anvertraute. Die zwey größten Heersührer ihrer Zeit, beide bis hierher unüberwunden, sollen jest in einem lange vermiedenen Kampse mit einander ihre leste Probe bestehen; einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtsselde zurück lassen. Beide Hälften von Deutschsland haben mit Kurcht und Zittern diesen Tag heran nahen sehen; bang erwartet die ganze

Mitwelt den Husschlag besselben, und die spate Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschlossenheit, welche den Grafen Tilly sonst nie verließ, fehlte ihm an diesem Tage. Kein fester Vorsatz, mit dem König zu schlagen, eben so wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiden. Wider seinen Willen riß ihn Pappenheim dahin. Nie gefühlte Zweisel kämpsten in seiner Brust, schwarze Uhndungen umwölkten seine immer freye Stirne. Der Geist von Magdeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zweystündiges Kanonenfeuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend, und trieb aus dem frisch beackerten ausgedorreten Gefilde dicke Wolken von Staub und Pulverrauch den Schweden entgegen. Dieß bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tilly feine Sugel und wagte den ersten Angriff auf die Schweden;

aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Nechten, und siel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Glieder sich trennten und Verwirrung das ganze Heer ergriff. Der Chursürst selbst befann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtsselbe Stand, und retteten durch ihren mannslichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man diese in Unordnung gerathen, so stürzten die Kroaten zur Plünderung, und Eilboten wurden schon abgesertigt, die Zeistung des Siegs zu München und Wien zu verkündigen.

Auf den rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Pappenheim mit der gans zen Stärke seiner Reiterey, aber ohne ihn zum Wanken zu bringen. Hier kommandirte der König selbst, und unter ihm der Genesral Vanner. Siebenmal erneuerte Pappensheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurück. Er entstoh mit einem grosßen Verluste, und überließ das Schlachtfeld dem Sieger.

Unterdeffen hatte Tilly ben Ueberreft ber Sachsen niedergeworfen, und brach nunmeht in ben linken Klugel ber Ochweben mit feinen fiegenden Truppen. Diefem Flugel hatte der Ronia, fobald fich die Verwirrung unter dem Sachfischen Beere entdeckte, mit schneller Befonnenheit dren Regimenter gur Berftar: fung gefendet, um die Rlante ju becken, welche die Blucht der Sachfen entblogte. Guffav horn, der hier das Commando führte, leiftete den feindlichen Ruraffiers einen berghaften Widerstand, den die Bertheilung des Fußvolks zwischen den Schwadronen nicht wenig unterftubte. Schon fing der Reind an zu ermatten, als Guftav Abolph erschien, dem Treffen den Ausschlag zu geben. Der linke Flugel ber Raiferlichen war gefchlagen, und feine Truppen, die jest teinen Feind mehr hatten, konnten anderswo beffer ge: braucht werden. Er schwenkte fich alfo mit feinem rechten Flugel und dem Sauptcorps aur Linken, und griff die Sugel an, auf welche das feindliche Gefchut gepflangt war. In furger Beit war es in feinen Sanden, G. d. 30jáhr. Rr. I. 26

und ber Feind mußte jest bas Feuer feiner eignen Ranonen erfahren.

Muf feiner Rlanke bas Feuer bes Ge: fchutes, von vorne den fürchterlichen Undrang der Schweden, trennte fich das nie uber: wundene Beer. Ochneller Ruckzug war alles, was dem Tilly nun übrig blieb; aber der Ruckzug felbft mußte mitten durch den Reind genommen werden. Berwirrung ergriff jest bie gange Urmee, vier Regimenter ausge: nommen, grauer versuchter Goldaten, welche nie von einem Schlachtfelde gefloben maren, und es auch jest nicht wollten. In gefchlof: fenen Gliedern drangen fie mitten durch die flegende Urmee, und erreichten fechtend ein fleines Geholy, wo fie aufs neue Fronte gegen die Ochweden machten, und bis ju einbrechender Macht, bis sie auf 600 gefcmolgen waren, Widerftand leifteten. Dit ihnen entfloh der gange Ueberreft des Tilly. ichen Beers, und die Ochlacht mar entichieden.

Mitten unter Verwundeten und Todten warf Guftav Adolph sich nieder, und die

erfte feurigste Siegesfreude ergoß fich in einem glubenden Gebete. Den fluchtigen Reind ließ er, fo weit bas tiefe Dunkel ber Racht es verstattete, durch feine Reiteren verfolgen. Das Gelaute der Sturmglocken brachte in allen umliegenden Dorfern das Landvolf in Bewegung, und verloren war ber Unglückliche, der dem ergrimmten Bauer in die Sande fiel. Mit dem übrigen Seere lagerte fich der Konig zwischen dem Schlacht: feld und Leipzig, ba es nicht möglich war, Die Stadt noch in derfelben Racht angu: greifen. Siebentaufend waren von den Rein: ben auf dem Plage geblieben, über funf: tausend theils gefangen, theils verwundet. Thre gange Artillerie, ihr ganges Lager war erobert, über hundert Sahnen und Standar: ten erbeutet. Bon den Sachfen wurden zweytaufend, von den Schweden nicht über fiebenhundert vermißt. Die Diederlage der Raiferlichen war fo groß, daß Tilly auf fei: ner Flucht nach Salle und Halberstadt nicht über 600 Mann, Pappenheim nicht über 1400 jufammen bringen tonnte. Go fcmell

war dieses furchtbare Beer zergangen, welches noch furzlich gang Italien und Deutschland in Schrecken gesetht hatte.

Tilly felbft dankte feine Rettung nur dem Ungefahr. Obgleich von vielen Bunden ermattet, wollte er fich einem Odwedifden Rittmeifter, der ihn einholte, nicht gefangen geben, und ichon war biefer im Begriff, ihn ju todten, als ein Diftolenschuß ihn noch ju rechter Zeit ju Boden ftrecfte. Aber schrecklicher als Todesgefahr und Bunden war ihm der Schmerg, feinen Ruhm gu überleben, und an einem einzigen Sage die Arbeit eines gangen langen Lebens ju ver: lieren. Dichts waren jest alle feine vergan: gene Giege, da ihm der einzige entging, ber jenen allen erft die Rrone auffegen follte. Richts blieb ihm übrig von feinen glangenben Rriegsthaten, als die Rluche ber Denfche beit, von denen fie begleitet waren. Bon biefem Tage an gewann Tilly feine Beiter: feit nicht wieder, und das Gluck fehrte nicht mehr ju ihm juruck. Gelbft feinen lesten Troft, die Rache, entzog ihm das aus: druckliche Berbot feines herrn, tein entfchei: bendes Treffen mehr zu wagen. - Drey Kehler find es vorzüglich, denen das Unglück diefes Tages bengemeffen wird; daß er fein Gefchus hinter der Urmee auf die Sugel pflangte, daß er fich nachher von diefen Sus geln entfernte, und daß er ben Seind unges hindert fich in Schlachtordnung ftellen ließ. Aber wie bald waren diese Fehler, ohne die faltblutige Besonnenheit, ohne das überles gene Genie feines Begners verbeffert! -Tilly entfloh eilig von Salle nach Salber: fadt, wo er fich taum Zeit nahm, die Beis lung von feinen Wunden abzuwarten, und gegen die Wefer eilte, fich mit den faiferlis den Besahungen in Miedersachsen zu ver= ftarten.

Der Churfurst von Sachsen hatte nicht gefäumt, sogleich nach überstandener Gefahr im Lager des Königs zu erscheinen. Der König dankte ihm, daß er zur Schlacht gerrathen hatte, und Johann Georg, überrascht

von diesem gutigen Empfang, versprach ibm in der erften Freude - die Romifche Ro: nigstrone. Gleich den folgenden Tag rudte Guftav gegen Merfeburg, nachdem er es dem Churfurften überlaffen hatte, Leipzig wieder ju erobern. Funftaufend Raiferliche, welche sich wieder zusammen gezogen hatten und ihm unterwegs in die Sande fielen, wurden theils niedergehauen, theils gefangen, und die meiften von diefen traten in feinen Dienft. Merfeburg ergab fich fogleich; bald barauf wurde Salle erobert, wo fich der Churfurst von Sachsen nach der Gin: nahme von Leipzig ben dem Ronige einfand, um über ben funftigen Operationsplan bas weitere zu berathschlagen.

Erfochten war der Sieg, aber nur eine weise Benutung konnte ihn entscheidend machen. Die kaiserliche Armee war aufgezrieben, Sachsen sah keinen Feind mehr, und der flüchtige Tilly hatte sich nach Braunsschweig gezogen. Ihn bis dahin zu versfolgen, hatte den Krieg in Niedersachsen

erneuert, welches vou den Drangfalen des vorhergehenden Kriegs taum erstanden war. Es wurde also beschloffen, den Rrieg in Die feindlichen Lande zu malgen, welche uns vertheidigt und offen bis nach Wien, den Sieger einluden. Man konnte gur Rechten in die Lander der katholischen Fürsten fallen, man fonnte gur Linken in die faiserlichen Erbstaaten dringen, und den Raifer felbst in feiner Refident gittern machen. Beides wurde erwählt, und jest war die Frage, wie die Rollen vertheilt werden follten. Guffav Adolph, an der Spige einer fiegenden Urmee, hatte von Leipzig bis Prag, Wien und Prefiburg we: nig Widerstand gefunden. Bohmen, Dah. ren, Desterreich, Ungarn waren von Ber: theidigern entblogt, die unterdruckten Protestanten diefer Lander nach einer Berande: rung luftern. Der Raifer felbst nicht mehr ficher in feiner Burg; in dem Schrecken des erften Ueberfalls hatte Wien feine Thore ges öffnet. Mit den Staaten, die er dem Reind entzog, vertrockneten diefem auch die Quellen, aus denen der Rrieg bestritten werden follte,

und bereitwillig hatte sich Ferdinand zu einem Frieden verstanden, der einen surchtbaren Feind aus dem Herzen seiner Staaten ente fernte. Einem Eroberer hatte dieser kühne Kriegsplan geschmeichelt, und vielleicht auch ein glücklicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Guestav Adolph, eben so vorsichtig als kühn, und mehr Staatsmann als Eroberer, verewarf ihn, weil er einen höhern Zweck zu versolgen fand, weil er dem Glück und der Tapferkeit allein den Ausschlag nicht anveretrauen wollte.

Erwählte Gustav den Weg nach Bohmen, so mußte Franken und der Oberrhein
dem Churfürsten von Sachsen überlassen
werden. Aber schon sing Tilly an, aus den
Trümmern seiner geschlagenen Armee, aus
den Besahungen in Niedersachsen, und den
Berstärkungen, die ihm zugeführt wurden,
ein neues Heer an der Weser zusammen zu
ziehen, an dessen Spie er wohl schwerlich
lange säumen konnte, den Feind aufzusuchen.
Einem so erfahrnen General durfte kein

Urnheim entgegen geftellt werben, von def fen Sahigkeiten die Leipziger Schlacht ein fehr zweydeutiges Zeugniß ablegte. Was halfen aber bem Konig noch fo rafche und glanzende Fortschritte in Bohmen und Des ferreich, wenn Tilly in den Reichslanden wieder machtig wurde, wenn er ben Duth ber Ratholischen burch neue Siege belebte, und die Bundesgenoffen des Ronigs entwaffnete? Wozu diente es ihm, ben Raifer aus feinen Erbstaaten vertrieben gu haben, wenn Tilly eben diesem Raifer Deutschland eroberte? Ronnte er hoffen, den Raifer mehr zu bedrangen, als vor zwolf Sahren ber Bohmifche Aufruhr gethan hatte, der boch die Standhaftigkeit dieses Prinzen nicht erschütterte, der seine Gulfsquellen nicht er= schöpfte, aus dem er nur desto furchtbarer erstand?

Weniger glänzend, aber weit gründlicher waren die Vortheile, welche er von einem personlichen Einfall in die ligistischen Länder zu erwarten hatte. Entscheidend war hier

feine gewaffnete Untunft. Eben waren bie Fürsten, des Restitutionsediftes wegen, auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferdinand alle Runfte feiner argliftigen Politif in Bewegung feste, die in Furcht gefetten Protestanten ju einem schnellen und nachtheiligen Bergleich zu bereden. Dur die Unnaberung ihres Befchubers fonnte fie ju einem ftandhaften Widerftand ermuntern, und die Unschläge bes Raifers gernichten. Guffav Adolph konnte hoffen, alle diefe migvergnugten gurften durch feine flegreiche Gegenwart ju vereinigen, die übrigen burch das Schrecken seiner Waffen von dem Raifer ju trennen. Sier im Mittelpunkt Deutsche lands gerschnitt er die Merven der kaiferlie chen Macht, die fich ohne den Benftand ber Ligue nicht behaupten fonnte. Sier fonnte er Frankreich, einen zwendeutigen Bunds. genoffen, in der Mahe bewachen; und wenn ihm ju Erreichung eines geheimen Bunfches die Freundschaft der fatholischen Churfurften wichtig war, so mußte er fich vor allen Dingen jum herrn ihres Schickfals machen, um durch eine großmuthige Schonung sich einen Anspruch auf ihre Dankbarkeit zu erwerben.

Er erwählte also für sich selbst den Weg nach Franken und dem Rhein, und überließ dem Churfürsten von Sachsen die Eroberung Bohmens.



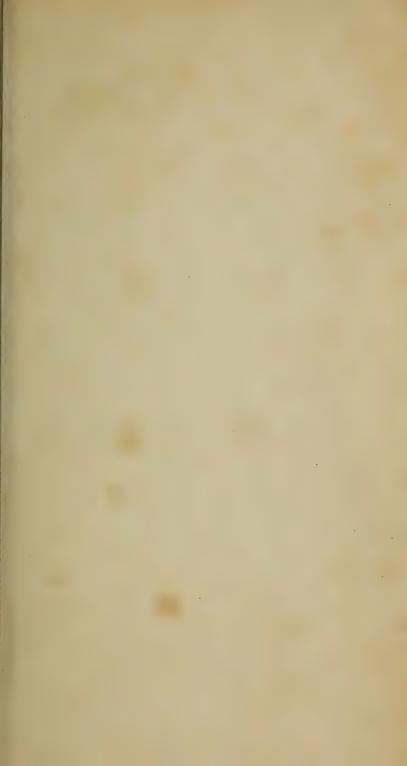







2 bals 2/

Author Schiller, Friedrich. Yon Title Geschichte. Vol. 1.

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File."
Made by LIBRARY BUREAU

